# Schiller und seine Zeit.

Bon

Johannes Scherr.

In brei Budern.

Drittes Buch :

Shiller's Meisterjahre.

1790 --- 1805.

Kripzig Berlag von Otto Wigand. 1859.

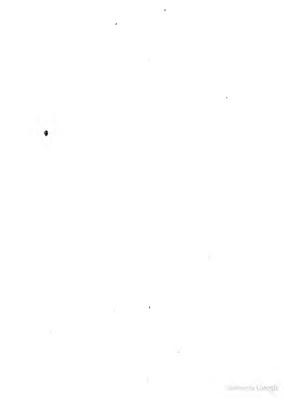

## Drittes Buch.

# Shiller's Meifterjahre.

1790 - 1805.

Mich bait tein Band, mich feffeit teine Schrante, Brei fembing' ich mich burch alle Raume fort; Rein unermestich Reich ift der Gebante Und mein geflägelt Wertzeug ift bas Wort. Bas fich bewegt im himmel und auf Erden, Bas die Ratur tief im Berborgnen icafit, Muß mit enticleiert und entflegelt werben, Denn Richts beschaftnt bie freie Dichertraft; Doch Schenres find' ich Richts, wie tang' ich mabie, Als in der ichonen Borm — Die schone Beete. Die Hulbigung ber Münfte.

#### Erfles Kapitel.

## Die Geschichte bes dreißigjährigen Rrieges.

Die deutiche ibr. — Charafter der deiten Aebendperiode Geflier's. — "Die Lebenfedf fliebt, be Liebe muß blichen "— Bortrait ies Dichter in ben Jahren seiner Maintlichteit. — Studien und Abeiten. — Jord und Bedarf. — Die Reue Thalia. — Diederigie Abhandlungen. — Gefchichte des bereifigjabrigen Krieges. ", "Taglich vierzehn Stunden in Arbeit. "— Bortelungen. — Aefbertiche Abhandlungen. — Gefchige Berbaltnigen. — Bother und Lumulte. — Rovalis. — Baggelen. — Gothe. — Ann. — Beglinn der Krantbeitigeflichte des Dichters. – An den Prierten bes Dobe. — In Kartsbald. — Gin school bei bei bei Bolichte des Bothers. — Die neutre bei Debe — Borten und aus Dahemath aus Dahemath.

Ein bebeutsamftes Merfmal ber Berschiedenheit germanischer und romanischer Anschauung und Sitte ift, daß ber "Roman bes Lebens" bei ben Bolfern germanischen Stammes mit bem Abschluß bes Ehebundes zu enden und bei den Bolfern romanischen Stammes zu beginnen pflegt. Ausnahmen, und zwar Scher, Schilter. III.

gablreiche, gibt es felbftverftandlich buben wie bruben; aber bie Regel bleibt, bag fur bie Deutschen und ihre Stammverwandten ber Tranaltar ben großen Benbepunft bilbet, wo ber ungeftume Gefühlenberschwang in bas ruhige Geleife ber Bflicht einbiegt, mabrent in Frankreich, Spanien und Italien - menigftens in ben höheren Gesellschafteclaffen - ber Ringwedifel gleichfam bie Emangipation ber Leibenschaft symbolifirt. Die Urfache bievon ift allbefannt : fie liegt in ber verschiebenen Beife ber Grziehung und ber gefelligen Sitte. Die Frangoffin, Spanierin, Italienerin wird erft ale Frau gefellichaftefabig. Gie tritt unmittelbar aus bem Klofter, wo fie erzogen wurde, in die Welt und gewöhnlich muß ihr bie Stufe bee Altare, wo fie einem ihr meift nur gang oberflächlich befannten Manne verbunden wird, ale lebergange= fdwelle bienen. Bei uns in Deutschland, wie auch in ber Schweig, in England und im ffandinavifchen Rorben, ift ber Umgang zwiften Junglingen und Madden viel zwanglofer. Man bat alfo Gelegenheit, vor ber Ghe fich tennen zu lernen; man hat Beit, fid gegenseitig angezogen ober abgeftogen zu fühlen und ben Unterschied zwischen augenblicklichem Flackerfeuer und nach= haltiger Flamme zu erfahren; man fann erproben, ob beiberfeitig bie Bedingungen vorhanden feien, welche bas Glud einer Berbinbung auf immer berburgen. Daber rubrt es, bag, felbft in unscrem berechnenden Jahrhundert noch, bei und bie Che bormiegend eine Sache ber Reigung ftatt ber blogen Convenieng ift ober wenigstens fein fann. Der Roman pflegt in Deutschland nicht mit bem Ende angufangen, und wenn ,, mit bem Gurtel, mit bem Schleier" ber "fcone Babn" entzweireißt, fo gewähren aus ben angebeuteten Grunben unfere Gitten boch bie Doglich= feit, bag an bie Stelle bes ichonen Bahne, b. i. ber jugenblichen Schwarmerei, eine fcone Wirflichfeit trete, b. i. bie rubige Befriedigung, welche ein bauernbes und burch bie Brufungen bes Lebens nur gestähltes Gefühl verleibt. "Die Leibenschaft fliebt,

bie Liebe muß bleiben" — man kann das Wesen einer echten und, ich sage es mit Stolz, einer dentschen The nicht bessechnen, wogegen es für die französsiche Sitte höchst charakteristisch ich dass in der Blüthegeit des Mittelaltere (1174) die Gräfin von Champagne, als Muster einer Edeldame von damals anerkannt, ans die von einem "Liedeshof" (cour d'amour) gekellte Krage, "si l'amour était possible dans le mariage?" in Korm eines seierlichen Urtheilsspruches (arrêt d'amour) mit Nein! antivortete und daß noch in unseren Tagen ein Mann wie Guizot es für nöthig hielt, ein Buch zu schreiben eigens zu dem Zwecke, in Form der Biographie einer englischen Ehefrau (Ladh Mussel) eine Kandsleute darauf ausmerksam zu machen, "que l'amour est possible dans le mariage."

Das Borftebenbe lagt fich ohne Zwang auf unferen Dichter anwenden. Der "icone Bahn," bie Schmarmerei, bie Leiben= icaft batten auch ibn befeffen. Seine Jugend mar fturmifch gewefen und fo, wie fle war, hatte fle nicht ohne leberfpanntheit, Ueberfturzung und Irrthum fein tonnen. Er batte gehofft unb getraumt, geliebt und geliebelt, Luftichloffer gebaut und in gludliden Stunden, Die freilich felten genug waren, ben Schaum bes Braufefeliche ber Frente gefoftet. Aber er batte auch entbehrt und entfagt, batte mit Roth und Gorge gerungen, batte bie glangenoften Traume frubzeitig erblaffen gefeben. Ge ift ein abenteuerliches Clement in feinem Jugenbleben, Die gange Boeffe einer Armuth, welche ben Rampf feines Benius gegen bie außeren und inneren hemmniffe feiner Laufbahn zu einem boppelt glorreichen macht. Aber bas romantifde Intereffe, welches Schiller ber ale Regimentemedicus verpuppte jugendliche Titan, Schiller ber geangftigte Fluchtling, Schiller ber unftate Banberer, Schiller ber Beliebte ber " Titanibe ," Schiller ber gwischen Line und Lotte geftellte Liebende erregte, erlifcht jugleich mit bem Lichte ber ftillen Bochzeitefadel von Benigenjena. Geine Beirat mar-

firt einen gan; bestimmten Benbepunft, nicht nur in feinem außeren Gehaben, fonbern auch in feinem Bergensleben. Die Leibenschaft flob, Die Liebe blieb. Er hatte in Lotte eine Frau gefunden, wie er fie gewollt. Bur Geliebten bat er fortan nur noch die Duje gehabt. 3hr galten die heißeften Schlage feiner Bulje, Die bochften Entzudungen feiner Geele. Dan erftaunt, in ben Beziehungen zu feiner Schmagerin Raroline feinen Anflang an feine frubere Doppelliebe ju finden, fondern nur eine bruberliche Freundschaft, Die feineswege eine blinde mar. Dber vielmehr, man braucht barüber nicht zu erstaunen. Denn auch abgefeben bavon , bag Lotte bem Dichter Alles gewesen, mas eine Frau ihm fein tonnte, mar fur einen Dann, beffen ganges Ginnen und Schaffen barauf ging, ben fategorifchen Imperativ ber Pflicht in naturliches Gefuhl ju verwandeln und bie Sittlichkeit jur Schonbeit gu bertlaren, eine reine und eble Lebeneführung felbftverftanblich. Es fehlt auch nicht an beutlichen Spuren, bag er in ber Bollreife feiner Mannlichfeit ben ftrengfittlichen Rag-ftab, welchem er fich unterwarf, auch an Undere zu legen geneigt war. So wiffen wir, baß ibm Gothe's hausliche Berhaltniffe guwiber waren, und es fenngeichnet bas Wahrheitsgefühl feiner Seele, bag er, mahrend Gothe im Briefwechfel mit ihm felten vergift, Die "liebe Frau" (Lotte) grußen zu laffen, feinerfeits nie auch nur mit einer Shibe ber Chriftiane Bulpius gebenft .....

Ja, die Romantif von Schiller's Lebensgeschichte geht mit bem Jahr 1789 zu Ende, es ware denn, daß man in dem bald zu berührenden schwablichen Geinweb, welches ihn die Beimat wieder zu sehen drangte, noch einen romantischen Bug erkennen wollte. Je reicher und glanzvoller sein inneres Leben sich einfattete, um so weniger Ungewöhnliches und Wechselndes bot sein außeres. Er lebte das bescheten, sorgenvolle Dafein eines beutschen Schriftsellers, welches mit Wurde zu führen er ein so leuchtendes Beispiel gegeben hat. Die gange Energie seines

Billens an die Erfüllung feiner Diffion fegend, fluchtete er ,, aus ber Ginne Schranfen in Die Freiheit ber Bebanten ," aus bem Birrfal und Betofe ber wiberftreitenben Intereffen feiner Beit ,,in bie beitern Regionen , wo bie reinen Formen wohnen." Er war murbig , ,, in bes 3beales Reich" zu berrichen ; benn wie ibn bie gemeinen Sorgen bes Lebens nicht ju irren vermochten, fo burften ibm felbftifche Buniche, Grillen und Begierben nicht mehr naben. Gein Berg blieb fanft, wie auch fein Blid es blieb : aber feine Saltung wurde felbftbewußter, in fich gefaßter, auf Unberufene mehr abweifent als angiebent wirfent. Go fonnte er felbft einem Manne wie Jean Baul bei ber erften Begegnung "felfigt, hartfraftig, voll Cbelfteine, voll icharfer ichneibenber Rrafte, aber ohne Liebe" ericbeinen. Done Liebe? Es ift mabr, in einer bittern Stunde bat er fich ben Seufzer entwischen laffen, baß gerabe bes befferen Menichen Berg in bem Beltgebrange allmalig ber Liebe fich verschließe; aber baneben zeugt ja jebe Seite feiner reiferen Berte von einem unenblichen Boblwollen, welches nicht mit wilben Uhrimansflammen, fonbern mit milbem Ormugblicht bie Belt von allem Unschönen und Berwerflichen reinigen will. Die Leibenschaft flob, Die Liebe blieb. leibenschaftlichen Reigung, wie fie Gothe noch als Bierund= fiebziger fur bie ichone Ulrife von Levezow empfand und in ber "Elegie von Marienbab" ausftromte, mare Schiller ichon als Bierziger nicht mehr fabig gemefen; aber nur bie innigfte Liebe fonnte ein Bebicht wie ,, bie Burbe ber Frauen" bictiren.

Es durfte nicht unpaffend fein, hier, am Eingang der Mannes- und Meisterighre bes Dichters, seine außere Erscheinung uns wieder einmal zu vergegenwärtigen. Sein Jugendfreund Scharsenstein hat uns früher das Bortrait Schiller's des Jünglings entworfen, seine Schwägerin Karoline mag uns das Bild Schiller's des Mannes zeichnen. "Schiller's große, in richtigem Vershältniß gebaute Gestalt, Etwas von militärischer Haltung, was

ibm aus ber Afabemic geblieben war, bagu bie Freiheit bes Beiftes und bas in ihm immer lebenbige Gefühl bes 3bealen, bas ibn über alles Rleinliche und Gemeine erhob und fich im Meugeren ausbrudte, gab feiner Erfcheinung etwas Ebles. Der moblae= rundete Ropf rubte auf einem ichlanten, etwas ftarten Salje, Die breiten Schilleren welfte fich bie Bruft; ber Leib war schnieß; zwischen breiten Schultern wölbte fich die Bruft; ber Leib war schnal und Kuße und Arme ftanden zu bem Ganzen in gutem Berhaltnif. Seine Sande waren nicht ftarf als schön und ihr Spiel mehr energifch ale gragioe. Die Farbe feiner Mugen war unentichieben, gwifden Blan und Lichtbraun. Der Blid unter bem bervorftebenben Stirnfnochen und ben blonden, ziemlich ftarfen Mugen= brauen warf, nur felten und im Gefprach belebt, Lichtfunten; fonft ichien er, in ruhigem Schauen, mehr in bas eigene Innere gefehrt ale auf bie außeren Wegenftanbe gerichtet; boch brang er, wenn er auf Andere fiel, tief ins Berg. Bon feiner etwas gebo= genen und ziemlich großen Rafe fagte er im Scherg, bag er fie fich felbft gemacht; fie fei von Ratur turg gewesen, aber in ber Afatemie habe er fo lange baran gezogen, bis fie eine Spite befommen; es mar wirklich ein etwas unfanfter Uebergang baran fichtbar. Sein Saar mar lang und fein und fiel ine Rothliche. Die Sautfarbe weiß, bas Roth ber Bangen gart. Er errothete Das Rinn hatte eine angenehme Form und trat etwas hervor. Die Unterlippe, ftarfer ale bie obere, zeigte besondere bas Spiel feiner momentanen Empfindung. Gein Lacheln mar febr annuthig, wenn es gang aus ber Scele fam, und in feinem lauten Lachen, bas fich verbergen zu wollen ichien, lag etwas rein Kindliches. Seine Stimme war nicht hell noch vollklingend , boch ergriff fie , wenn er felbft gerührt war ober über= zeugen wollte. Etwas vom ichmabifchen Dialett bat er immer beibehalten. Gein Gang hatte gewöhnlich etwas Rachlaffiges. aber bei innerer Bewegung wurde ber Schritt fefter. Aller Chnismus in Kleidung und Umgebung war ihm, seit er auf sich zu achten ansing, zuwider; die Kleider einsach aber gemählt; bessonders hielt er viel auf seine Wasche. Sein Schreibtisch mußte wohlgeordnet sein. Er liebte sehr Blumen um sich, Lilien hatte er vor allen gern; Lila war seine Lieblingsfarbe."

Inbem Schiller, bauslich eingerichtet, fich anschickte, feine Urbeiten wieder aufzunehmen, hatte er neben ben Forberungen feines Genius auch bie bes Bebarfes zu berudfichtigen. Bubem waren jene gu biefer Beit noch feine fo entschiebenen, bag fle ohne alles Schwanten auf ein großes Biel fich gerichtet batten. Gegentheil feben wir noch bis jum Jahre 1794 unferen Dichter feine Rraft in Studien und Anlaufen zerfplittern ober auch auf eine literarifche Thatigfeit verwenden, wie eben ber "Bebarf" fie beischte. Go fchrieb er bie biftorischen Abhandlungen "bie Sendung Mofes," ,, die Gefetgebung bes Lyfurg und Solon," "Bolferwanderung, Rreugguge und Mittelalter," ,, lleberficht bes Buftanbes bon Guropa jur Beit bes erften Rreuggugs," "Ucberficht ber merfivurdigften Staatsbegebenheiten zu ben Beiten Raifer Friedrich's I.," ,, Gefchichte ber Unruhen , welche ber Regierung Beinrich's IV. vorangingen." Die vier lettern Diefer Auffage bienten als Ginleitungen und verbindenbe Mittelglieder ber " Cammlung hiftorifcher Memoiren ," welche Schiller 1790 in beutscher Uebersetzung herauszugeben anfing, Die er bann in Berbindung mit Woltmann und Anderen fortfeste und bie erft 1806 mit bem breiundbreißigften Band aufhorte, nachdem fich Schiller langft bon bem Unternehmen gurudgezogen batte. Der Bedarf war es auch , welcher ibn , nachdem feine von Bieland's Merfur gehegten Erwartungen nicht erfullt worden, barauf benten ließ, bie Thalia wieder mehr in Schwung zu bringen. Go murbe, nachdem bie Rheinische Thalia 1790 eingegangen, 1792 bie "Reue Thalia" eröffnet und zwar mit feinem geringen Beugniß poetifcher Ueberfetungefunft, mit ben beutichen Stangen, in

melde unfer Dichter bas zweite und vierte Buch von Birgil's Meneis übertragen batte, junachft, um feiner Frau und Schmagerin eine Borftellung von Birgil'icher Dichtung zu geben. Sonft enthielt die Reue Thalia feinen poetischen Beitrag; fle murbe vielmehr ein bequemes Behifel ber hiftorifchen und philosophischen llebungen , burch welche fich Schiller auf feine poetischen Sauptthaten borbereitete. Bunachft nahm bor allem Uebrigen feine "Gefchichte bes breißigjahrigen Rriege" Beit und Thatigfeit in Unfpruch. Gie ericbien, burch bie Erfranfungen bes Berfaffers mehrfach unterbrochen, in ben Jahrgangen 1791 - 93 bes bon Bofchen verlegten biftorifchen Damen = Ralenbers, - ein Umftand, ber icon andeutet, bag es babei nicht auf ein gelehrtes Fachwert abgefeben mar. Bas fcon fruber über Schiller's Berhaltniß zur Siftorie und Siftorif gefagt worben, gilt auch bon feiner Darftellung bee breifigjahrigen Rrieges. Das fritifch= hiftorifche Moment tritt vor bem funftlerifchen gurud. Gin tiefer gebenbes Quellenftudium hatte bem Berfaffer binfichtlich bes Caufalgufammenhanges ber Ereigniffe jener fchrectlichen Beit, mo unter bem Bormande; Bibel ober Papft? Die gewaltigften wie Die gemeinften Leibenschaften auf beutschem Boben breifig Jahre hindurch fich austobten, gewiß Danches in anderem Licht er= fcheinen laffen. Go g. B. bie Stellung Guftav Abolf's, ben er allerdinge nicht ale ben gutmuthigen Schwarmer und felbftfuchte= lofen "Glaubeneretter" fagt, ale melder ber Schwebenfonia noch immer in bornirt lutherischen Compendien fpuft, beffen leitender Gedante aber, hinter bem plaufiblen Mushangefchild protestantischer Sympathicen ein möglichft großes Stud von Deutschland ju erobern, auch bei Schiller lange nicht flar und bestimmt genug bervortritt. Im lebrigen bat unfer Dichter mit richtigem Inftinkt erkannt, bag fich jener furchtbare Rampf weit mehr um die Bolitit als um die Religion brebte. Uber es fragt fich boch febr, ob feine Muffaffung bes breifigiabrigen Rriege

ale eines politischen Befreiungefriege von protestantischer Seite eine berechtigte gemefen. Man weiß ja, welcher Art Die Bolitif war, ju welcher bas Lutherthum bie bogmatifche Unterlage bergab. Schiller bat, icheint mir, feinem ibealen Freiheitepringip bebeutend viel vergeben, indem er ber fogenannten, bon proteftantifcher Seite fo fcharf betonten "Reichofreiheit" bie Chre anthat, fie für mehr zu halten ale bie unfelige Luge, welche fie mar. Mus biefer freilich burch bie Abwendung ber Raiferbynaftie von beut= ichen Intereffen mitverschuldeten Reichsfreiheit , b. b. Reicheanarchie ift , wie Jebermann weiß, Die Berfplitterung bes Reiches und aus biefer bie abfolute Berricherwillfur ber Lanbesfürften bervorgegangen. Man erfennt auch unschwer, bag ber Dichter feiner einmal gefaßten Unficht von ber Reichsfreiheit nicht gang traute und fich einigen Bwang anthun mußte, Diefelbe burchzu-Das gange Buch ift baber nicht, - wie bie Gefchichte ber niederlandifchen Rebellion es war - ein Bert ber Begeifterung, fonbern vielmehr bes Berftanbes. Der biftorifche Runftftpl Schiller's bat babei unftreitig gewonnen : bie Schilberungen find von bober Unichaulichkeit, Die Bortraitirung ift meifterhaft, in gleichmäßiger Rube und Burbe, nur bei bringend gebietenben Beranlaffungen hober gefarbt und bilberreich, geht bie Darftellung einher. Deutlich fieht man, wie ben Dichter vor Allem bas bramatifche Intereffe angog, welches biefer beifpiellofe Rriegs= tumult allerdinge in ungewöhnlichem Grabe barbot. Denn nach= bem bie zwei borragenbften Geftalten bes ungeheuren Drama's, welches fur Deutschland ein bis auf ben heutigen Tag fo fcmerglich nachwirkenbes Trauerfpiel mar, nachbem Guftav Abolf und Ballenftein von ber Bubne abgetreten, erlahmte Schiller's Theilnahme fur feinen Begenftant fo febr , baf er bie weiteren Begebenbeiten bis zum weftphalischen Frieden nur noch gang fummarifch ergablte. Aber mochte er auch möglichft rafch jum Abichluß feines Befchichtswerfe eilen, von ber Beit, welche baffelbe bebanbelte, hatte er einen so tiefen Eindruck empfangen, daß er gu iftr guruckfehrte, als er dazu verschritt, sein größtes Dichtetwerf gu schaffen. Mit der Geschichte des breißigiahrigen Kriegs beendigte er seine Laufbahn als hiftorifer, benn die spater (1797) als Ludendüßer für die Goren nach einer französsischen Duelle gearbeiteten "Dentwürdigfeiten aus dem Leben des Marschalls von Bielleville" tönnen auf den Berth eines selbsständigen Werfes seinen Anspruch machen und bie Svee, einen beutschen Klutard zu schreiben, womit sich Schiller längere Zeit getragen hat, ist

nie gur Ausführung gefommen.

Reben ben Arbeiten bes Dichtere ichritt im erften Sabre feiner Che auch fein Leben ruftig und heiter fort. In ben Ofterferien von 1790 führte ber Berr Brofeffor feine junge Frau nach Rubolftabt, wo er "in ber ichonen Reminisceng ber vorigen Beiten" mit ihr "gar angenehme Tage" verlebte und fich anch Die "trefflichen Torten und Bafteten" behagen ließ, welche bie Bermandten ben Gaften auftifchten. Bieber nach Jena gurud= gefehrt, gab er in Briefen an Korner vom 16. Mai und 18. Juni feiner Bufriedenheit Unebruct, indem er fchrieb : "Ge lebt fich boch gang andere an ber Geite einer lieben Fran ale fo verlaffen und allein, auch im Commer. Best erft genieße ich bie ichone Ratur gang und mich in ihr. Ge fleibet fich wieber um mich herum in bichterifche Geftalten und oft regt fich's wieber in meiner Bruft .... 3ch wundere mich felbft über ten Duth, ben ich bei meinen brudenben Arbeiten beibehalte, eine Bobltbat, bie ich nur meiner iconen banelichen Grifteng verbante. 3ch bin taglich vierzebn Stunden, lefend ober ichreibend, in Arbeit und bennoch geht's fo leidlich wie fonft nie." Um 14. Dai eröffnete er feine Borlefungen fur ben Sommer und gwar las er ein Brivatum über Universalgeschichte und ein Bublienm über bie tragifche Boeffe. Bur Borbereitung fur letteres hatte er bes Ariftoteles Boetit burchgearbeitet, welche ibn ,, wahrhaft ftartte

und erleichterte." Als bleibendes Resultat bieser afademischen Thatigkeit gewann er die beiden afthetischen Abhandlungen "Neber den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenftanden" und "Nieber die tragische Kunft." Gar gemüthlich hört es sich an, wenn wir erfahren, wie die Frau Brossporin dem Herrn Gemahl die Last seines Amtes erleichterte. "Lottchen — meldete der Dichter am 15. Mai an Karoline — hat gestern zwei Stunden im Cabinet neben meinem Auditorium zugebracht und nich lesen gestört und mir Thee gemacht. Sie hat sich erft vor den Studenten gestürchtet, jest aber hat sie herz."

Die gefelligen Verhaltniffe von Jena maren angenehm, ungenirt und munter. Im Griebbach'ichen und Baulus'ichen Saufe fand Lotte freundliche Aufnahme, Reinhold's Frau wurde ihre Die gelehrten Berren machten mit ihren Damen haufige Anofluge in Die freundliche Ilmgegend und auch babeim fehlte es nicht an Kurzweil. Gine gewiffe Unbefummertheit und Leichtlebigfeit fennzeichnete bamale bas Dafein ber gebilbeten Kreife und man verftand und befolgte noch bas weife "Carpe diem!" bes romifden Schackere. Schiller fant neben allen feinen Arbeiten noch Beit gum Billard= und Taroffpiel, ja fogar Die Hebungen im Regelichieben, welchen er bor Beiten im Garten ber Rraftgeniesherberge gum Doffen in Stuttgart obgelegen, nahm er jest bann und waun wieder auf. Un feinem Mittagetijch, welchen Die ,, Sausjungferu" beforgten, nahmen zwei Landsleute theil, ber Brivatbogent Riethammer und ber Gofmeifter Boris, ferner ber Brofeffor Fifchenich und Fris von Stein, ber Sohn Charlotte's. In Diefer Tifchgefellichaft, zu welcher noch Lotte und baufig auch Raroline geborte, war nicht allein ber fofratifche Ernft, fonbern auch ber ariftophanische Scher; beimifch. Dan verfiel ba auf allerlei Boffen, wie g. B. auf Die von unferem Dichter angegebene, bag bie Tifchgenoffen eine Urt Uniform, blauen Grad mit himmelblauem Butter und filbernen Anopfen tragen follten und wirflich trugen. Boris, ber une biefes er= gablt, weiß auch von einem Banfett gu melben, wobei bie gute Laune bis zu einem allgemeinen, Die Damen feineswege aus= fchliegenben Stubentensmollis fortgegangen fei. Glaublicher als Diefes Abenteuer, meldes Raroline ausbrudlich ju besavouiren fich veranlagt fab, ift bas barmlofere, bag Schiller eines Abends auf ber Regelbabn eine Gefellichaft aus bem Steareif gum Abenb= effen bei fich eingelaben habe und wie bann biefes improvifirte Souper, behufe beffen gefdwind ein paar ungleiche Tifche gufammengerudt und eine Schuffel mit etwas Braten und eine anbere mit Salat beschafft murben, in ibbllifder Beiterfeit por fich ge= gangen fei. 3a, fle wußten gu leben und fich gu freuen, bie Menichen von bamgle. Druben in Beimar, wie buben in Jena. So ergablt une ber madere Bog von einem bei feiner Unmefenbeit in Beimar im Juni 1794 im Saufe Berber's ftattgehabten Sympofton, welchem Bieland, Gothe, Rnebel und Bottiger anwohnten : - "Wir wurden ausgelaffen luftig. Die Erzvater ber Bibel wurden recenfirt mit unauslofdlichem Lachen, indem Berber fomifch ihre Bertheibigung übernahm. Dabei murbe rechtschaffen gezecht, Steinwein und Bunfch. Gothe fag neben mir; er mar fo aufgeraumt, wie man ihn felten feben foll." Bur Abwechelung ftrich auch mobl mitunter eine Bolfe an bem Simmel bes hauslichen Gludes unferes Dichters bin, aufgeftiegen aus ber Region bypochondrifcher Grillen, welche leiber in feinem Gelebrtenbafein fehlt, und von Lotte mit fanfter Sand bei Seite gefchoben - ober unterbrach ein burichitofer Tumult bie afabenifche Stille. Gin fonft gang foliber Stubent mar auf Betreiben bes Prorectore Ulrich relegirt worben, weil er, in ber Beinlaune an bem vor bem Bofthaufe haltenben Reifemagen eines burchreifenben graftichen Baares vorbeigebent, bie fcone junge Dame mit ftubentifcher Raivetat um einen Ruß gebeten hatte. Dbgleich ber Berr Bemahl und mahricheinlich auch bie Dame über biefen galan-

ten Ginfall nur lachten, war ber pebantifche Brorector mit außerfter Strenge gegen ben armen Rufluftigen vorgefahren und hatte baburch bie Buth ber Commilitonen beffelben gereigt. Bei erfter befter Gelegenheit brach biefe Buth in einen jener Tumulte aus, um welcher willen Jena fruber berüchtigt gewesen. Ulrich's Saus murbe erfturmt und permuftet und in Schiller's Studirgimmer wurden bie Tenfter eingeworfen, weil er ben burch bie Gaffen tobenben Ruf : Lichter aus! nicht beachtet batte. Um anbern Morgen erschien bann freilich - jum Beweis, wie febr ber Dichter bei ber Studentenschaft in Achtung ftand - eine Deputation, welche ibn im Ramen fammtlicher Landsmannschaften biefes ,, Berfeben" wegen um Bergeihung bat. Ale bann Grecutionetruppen von Weimar einrudten , zogen bie Studenten in Maffe aus und nach Erfurt binuber. Darüber wurde es nun begreiflicher Beife Profefforen und Philiftern nicht wenig ,graulich," und als bie Ausgezogenen unter Buficherung einer Amneftie gur Rudfehr eingelaben wurden, beichloffen Senat und Burgerichaft eine feierliche Ginholung ber Rudfehrenben, mogegen fich Schiller als gegen etwas ber Burbe bes afabemifchen Lebramte Unangemeffenes unberholen ausgesprochen haben foll.

Das Jahr 1790 war für unseren Dichter auch nicht arm an interessanten neuen Bekanntschaften. Kriedrich von Gardenberg, berühmt unter dem Dichternamen Novalis, der genialste der Komantiker, damals Student in Jena, suchte eine freundlich gewährte Unnäherung, welche vertrausich wurde und es blieb, dis der junge Mann in die Schlegel'schen Kreise hinübergezogen ward, wo dann freisich die Beziehung zu Schiller sich lösen nußte. Reinhold führte dem Dichter einen begeisterten Verehrer zu, den danischen Boeten Inde Auggesen, der mit seiner jungen Krau aus den schweizerischen Alben kam. Baggesen war ein so gutmuthiger Enthussat, als nur immer das achtzehnte Jahrhundert einen hervorgebracht hat. Daneben besaß er ein ganz hübssches poeti-

iches Talent und jest noch find bie Schilberungen unübertroffen, welche er in feiner "Barthengis" in bentichen Bergmetern bamale berrichte in Danemart überhaupt bas beutsche Glement bon ber Größe und Lieblichfeit ber Albennatur entwarf. verweilte mehrere Tage in Jena und Weimar und, nach Ropenhagen gurudgefebrt, fonnte er nicht fatt werben, feinen Gonnern und Freunden, bem Erbpringen Chriftian Friedrich von Solftein= Muguftenburg und bem Minifter Grafen Ernft von Schimmelmann, fowie ber Bergogin und ber Grafin, bon Schiller gu fprechen und Die Renntnig und Schapung von beffen Berfen in Diefem Rreife einheimifch zu machen, - eine Bemubung, beren Folgen fich bem Dichter balb bochft wohlthatig fundgeben follten. Aeltere Befanntschaften wurden aubanglich gepflegt: fo bie mit bem Coabintor in Erfurt, bon welchem fich Schiller im Berbft binfichtlich feiner Ameifel , ob er bei ber Geschichtschreibung bleiben ober aber gur Boeffe gurudfehren follte, Rath und Entscheibung erbat. Dalberg fchrieb querft ausweichenb, bag er nicht zu beftinimen mage, was Schiller's ,, allumfaffenber, allbelebenber Genius" unternehmen follte, fonbern baf er nur muniche, .. mit Riefenfraften ausgerüftete Beifter mochten fich felbet fragen, wie fie ber Denich= beit am nublichften fein tonnten ;" auf eine wieberholte Unfrage jeboch geftand ber Bratat, ju munften, bag unfer Dichter ,,in ganger Bulle basjenige leifte, mas nur er leiften fann, und bas ift Drama." Das mat nicht bergeblich gefprochen, um fo mehr, Da es mit Schiller's innigftet Reigung jufammenftimmte. mochte um jene Beit auch bes Ariftoteles Ausspruch : "Die Eragobie ift gebantentiefer und erhabener ale bie Befchichte" gelefen und bebergigt haben. Benug, gegen Ente bes Jahres finden wir ibn mit tragifchen Entwurfen befchaftigt, unter welden ber Ballenftein gewiffermagen eine bamontiche Ungiehungsfraft auf ben Dichter gu uben begann, ohne jeboch jest fchon bestimmtere Umriffe zu gewinnen. Das Commerfemefter mar

ingwifchen gu Ente gegangen und Schiller ging mit Lotte in ben Berbftferien nach Rubolftabt, wo er "gwolf Tage mit Effen, Erinten unt Schachfpielen ober Blindefubfpielen verbrachte," wie er am 1. Robember an Korner ichrieb, nachbem er, heimgefebrt, am 22. Oftober feine Borlefingen fure Binterfemefter begonnen hatte. Im namlichen Briefe melbet er bem Freunde anch eine freundliche Bieberbegegnung mit Gothe, welcher furz gubor in Dreeben gewesen war und an Rorner Gefallen gefimben hatte. Befanntlich fluchtete fich Gothe aus bem Beimarer Bof= und Befchafteleben von Beit ju Beit immer gern in bas ,liebe narrifche Reft," wie er Jena nannte, um bier Menfch, Poet, Er felbft ju fein. In feinem ftillen Mihl im Benaer Schlof und mehr noch in feiner auf die raufdenbe Gaale nieberblicenben Erferftube im Wirthshaus ,,gur Sanne" an ber nach Ramsborf führenben Brude hat er iconfte Dichterftunben gelebt. Lotte meinte noch 1798 gegen Charlotte von Stein, Gothe fei in Bena "gang an-bers" als in Weimar. "Es ift recht eigen — fchrieb fie — welchen Ginbruck ber Ort auf ihn macht. In Weimar ift er gleich fteif und gurudgezogen; batte ich ibn nicht bier fennen gelernt, fo ware mir viel von ihm entgangen und gar nicht flar geworben." Bas Schiller angeht, fo fam er Gothen nicht viel naber, ale ihn bieser in ben legten Stiobertagen von 1790 besuchte. "Göthe — schrieb er an Körner — hat und viel von bir erzählt und rühmt gar sehr beine persönliche Bekanntschaft. Er war geftern bei und und bas Befprach fam balb auf Rant. Interef= fant ift's, wie er Alles in feine eigene Art und Manier fleibet und überraschend gurudgibt, was er las; aber ich möchte boch nicht gern über Dinge, Die mich fehr nabe interefftren, mit ibm ftreiten. Es fehlt ihm gang an ber berglichen Art, fich zu irgenb . Etwas zu befennen. 36m ift bie gange Philosophie fubjectivifc und ba hort benn leberzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht gang: fle holt zu viel aus ber

Sinnenwelt, wo ich aus ber Seele hole. Ueberhaupt ift seine Borftellungsart zu finnlich und betastet mir zu viel. Aber fein Geift wirft und forsche nach allen Directionen und ftrebt, fich ein Ganzes zu erbauen, und bas macht mir ihn zum großen Bann."

Alfo um Rant brebte fich bas Befprach ber Beiben? Aber wo auch hatten bamale in Deutschland zwei Danner von Bilbung gufammenfommen fonnen, obne bon Rant gu reben ? In Babrbeit, es ift eine ber munberfamften Bargllelen, welche bie Beltgeschichte aufzeigt, bag, mabrent jenfeite bes Rheine bie Revolutionetrago-Die in Ggene gu geben begann, babinten in Ronigeberg, in ber Studirftube bes friedfamften aller Profefforen bie fubnfte Bebanfenrevolution wiffenicaftlich burchgeführt wurde. Gin burres, unanfehnliches Dannchen, in feinem Gebahren behutfam bis gur Menaftlichfeit, in feinen Lebensgewohnheiten regelmäßig bis gur Monotonie einer Uhr, wohlfriffrt, wohlbezopft, in ein ftillftes Forscherleben fo eingesponnen, bag es jo ju jagen nie einen Schritt über bas Beichbild feiner Baterftabt binausthat, - biefes Mannchen ließ Gebanten in Die Welt ausgeben, welche ben Simmel fturmten und, jum Guftem bes ,,fritifchen 3bealismus" organifirt, bie theologische Beltanschauung geradezu umfehrten, indem fle unfere Belt gum 3mede machten und Gott nur noch ale eine Spothefe gur Lofung ihrer Biberipruche berbeigogen, ale ein Poftulat ber praftifchen Bernunft, ale ein Etwas, beffen Dafein auf theoretischem Bege zu erweisen unmöglich fei. Birffamfeit von Immanuel Rant begann erft in feinen alten Sagen mit Berausgabe feiner brei Sauptwerfe : Rritif ber reinen Bernunft (1781), Rritif ber praftifchen Bernunft (1785) und Rritif ber Urtheilefraft (1787). Geine Lehre bedurfte ibrer abstrufen Form wegen ber Dolmetichung, wie begeifterte Junger, unter benen Reinhold vorragte, fle unternahmen, aber ihrer Berbreitung bermochte Die gange Brutalitat ber Reaction gegen Die

Aufflarung, welche unter Friedrich's bes Großen Rachfolger von Berlin aus burch bie Bifchofewerber, Bollner und Conforten ins Bert gefest wurde, feinen Ginhalt ju thun. Bunberfame Beit, wo bie Sehnsucht nach Erlofung von Bahn und Unfreiheit fo allgemein war, bag felbft greife Dorfpaftoren gegen bas Bollner's iche Gemagregel ber Aufflarungstenbengen in Die Schranten ju treten fich gebrungen fublten. Durch hume's Untersuchung über ben Begriff bon Urfache und Birfung ju feiner Rritit bes Erfenntnigvermogens angeregt, beren Refultat er ben tranfcenbentalen Ibealismus nannte, bat Rant Die philosophifde Arbeit gang von Reuem begonnen und bas Reich bes Biffens neu conftruirt, mit ganglicher Beifeiteftellung bes Materials bes Offenbarungeglaubene. Die letten Grunde unferes Ertennens einer vorausjegunge. lofen Rritit unterwerfend , fand er , bag nicht bas Wahrnehmen Die Quelle bes Allgemeinen und Rothwendigen fei, fonbern vielmehr bie menschliche Ichheit (Subjectivitat), bas felbftbewußte 34. Bu ben fubjectiven Dentformen gehort unter andern auch bas Berhaltniß von Urfache und Birfung. Jebe Erfenntnig beftebt aus Erfahrungeftoff und barauf angewandter Dentform, es gibt alfo feine aus blogem Denten gewonnene Erfenntnig und bemnach gebort insbesonbere bie Erfenntnig bes Ueberfinnlichen ins Bebiet ber Unmöglichfeit und ift es nur ein Umbertappen im Dunteln, wenn wir une aus ber Ericheinungewelt ine Ueberfinnliche verfteigen : mithin find unfere Borftellungen von einer überfinnlichen Welt leere Birngespinnfte, willfurliche Behauptungen über Dinge, bon benen fich ebenfo gut bie Richteriften; als bie Erifteng, in Summa Richts beweifen lagt. Un Diefer Theorie ber reinen Bernunft findet aber bie praftifche Bernunft fein Benugen. Die lettere geht auf Die Beftimmung bes freien Billens bes Menfchen jum Banbeln. Des Willens Aufgabe ift Die Berwirklichung bes bochften Sittengefetes : Sanble jeber Beit nach Maximen, welche fabig find, allgemeine Befete gu merben!

und bie allgemeine Berbindlichfeit biefes Gittengefepes außert fich ale fategorifcher Imperativ, b. b. ale innere Rothigung gum Buten in ber form bee befehlenben Gollens. Unterwerfen mir unfere felbftfuchtigen Reigungen ber burd ben fategorifden 3mperativ befohlenen, um ibrer felbit willen ju übenben Bflicht, fo haben wir Tugenb. Die Berbindung ber Tugend mit ber Gludfeliafeit macht bas bochfte Gut aus, bas leste Riel bes Willens, beffen Realifirung einerseits bas Dafein Gottes, anbererfeits bie Unfterblichfeit ber Geele porausfest. Ilm alfo ber Tugenb ein entiprechendes Mequivalent in Musficht gu ftellen, fand es Rant praftifch-vernunftig, bas, was bie reine Bernunft verneinen muffe, Bott und Unfterblichfeit, wieber zu fegen .... Die Rant'iche Philosophie mar bie bochfte miffenschaftliche Formulirung ber Aufflarung bes 18. Jahrhunderte und zugleich ift fle bas Fundament ber gangen neueren Beiftesfultur. Gie bat alle Disgiplinen, bas gange Reich ber Intelligeng mit neuem Leben burchbrungen, Mues umgestaltet ober wenigstens beeinfluft, Alles auf neue Grundlagen gestellt. Uebermaltigend, wie biefe Ericheinung mar, fonnte es ibr bennoch an Gegnern nicht feblen. Gin Gerber polemifirte bom Standpunft eines rationaliftifden Chriften aus gegen Rant, ein Jatobi bom Standpunft einer Befühlefeligfeit, welcher es por ben fublen Metherhoben ber reinen Bernunft graute und bie nach Jatobi's eigener Ausfage in einer "Unphilosophie" Befriebigung fant, welche im Nichtwiffen ihr Befen hat und ber gufolge bas an fic Babre. Bute und Schone une obne irgend eine Bermittlung burch Begriffe im Gefühl ale unmittelbares Geiftes- und Gottesbewußtfein geoffenbart wirb.

Es fonnte nicht zweifelhaft fein, auf welche Seite Schiller fich fiellen wurde, nachdem die philosobiichen Probleme ibm einmal ernftlich nabegetreten. Denn bis jest hatte er fich gegen biefelben ziemlich gleichgultig verhalten und auch Körner's eifrige Beschäftigung mit Kaut's Schriften hate ibm feine Theilnahme

abgewonnen. Als ihm der Freund im Mai 1790 meldete, daß ihm die "Kritif der Urtheilstraft" viel zu schaffen mache, schrieb er fühl zurüd: "Biel Glüd zu der neuen Kant'schen Lectüre. dier in Zena höre ich sie die die dur Satterben preisen." Diefe Kühle sollte aber bald dem wärmsten Interesse Wurden, als die Schriften des Königsberger Weisen der Troft seines Krankenbettes wurden. Denn, ach, wir haben die schwerzliche Pflicht zu erfüllen, schon bier zu sagen, daß Schiller's Lebensgeschichte vom Reujahr 1791 an eigentlich nur noch eine Krankengeschichte gewesen ist. In seinen Vriesen an Körner bat er sie selbst gedrieben. Man muß diese Leidensberichte lesen, wenn man in ihrem ganzen Umfange die beisviellose Energie des Willens kennen kernen will, welche einen hinfälligen, schwerzdurchwühlten Leid zwang, noch so lange im Dienste des Geistes auszuhalten. Die Basstonsgeschichte unseres Dichters ift sein schoste Aupotheose.

Richt felten wiederholt fich bie Laune ber Ratur, große Bergen und fraftige Beifter in ichmachliche, fur jebe Unbill bes Rlima's und ber Bitterung boppelt und breifach empfangliche Rorper eingufchließen. Wie ungludlich folche Eriftengen find, nur fie felber miffen es. Fur fie birat jebe Bolfe, Die am Borizont auffteigt. Schmerz in ihrem Schoofe und ber Bechfel ber Jahreszeiten ift für fie nur ein Bechfel mebvoller Empfindungen. Go ein Dafein, jo ein Burgatorium bat Schiller von jest an gelebt. Rur auf fluchtige Stunden ober Tage, in gunftigften Fallen auf Bochen, liegen bie Schmergen von ibm ab. Gie zwangen ibn, aus bem Tage Racht und aus ber Racht Tag zu machen, und fogen aus biefer Umtebr ber Lebensordnung neue Rahrung. Bewunderungewurdig hat fich in biefer vierzehnjährigen Trubfal bie Liebe Lotte's bemahrt und es unterliegt feinem Zweifel, bag obne bie gartliche Bflege feiner Frau ber Dichter viel fruber unterlegen mare. Das Uebel fing in ben erften Tagen bee Januare 1791 gu Erfurt an, wo Schiller mit feiner Frau bem Coabiutor einen Reufahrebefuch ab-

ftattete. Ginem Concert auf bem Stabthaufe anwohnenb, gog er fich eine Erfaltung gu - Die Danner bes Schreibtifches find bafur, wie befannt, gang unglaublich empfanglich - und bie Folge bavon war ein heftiges Ratarrbfieber. Scheinbar genefen, febrte er am 11. Januar über Beimar nach Saufe gurud und fchrieb in beiterer Stimmung an Rorner : ,, Dan bat mir auf Beranftaltung bes Coabjutors in Erfurt bie Chre angethan, mich einem Mitgliebe ber furmaingifchen Afabemie nutlicher Wiffenschaften aufzunehmen. Rugliche! Du flebft, bag ich es ichon weit gebracht habe." Aber faum hatte er feine Borlefungen wieber aufgenommen, fo erfolgte ein Rudfall und bas Bieber fleigerte fich rafch gu einer lebensgefährlichen Bruft- und Unterleibsentzundung, welche bie Runft und Sorafalt bes trefflichen Arztes Starte faum ju bewältigen vermochte. Erft gegen Enbe Februars fonnte ber ,,fummerlich Genefenbe" wieber ,,am Stode berumfriechen" und bem Freunde in Dresten ichreiben : "Die Bflege war vortrefflich und es trug nicht wenig bagu bei, mir bas Unangenehme ber Rrantheit zu erleichtern, wenn ich bie Aufmertfamteit und bie thatige Theilnahme betrachtete, bie von vielen meiner Buborer und biefigen Freunden mir erwiesen wurde. Sie ftritten fich baruber, wer bei mir machen burfte, und einige thaten Dies breimal in ber Boche. Der Untheil, ben man fowohl bier als in Beimar an mir nahm, bat mich febr gerührt. Rach ben erften gebn ober awolf Tagen fam meine Schmagerin von Rubolftabt und ift noch bier, ein bochft nothiger Beiftanb fur meine Lotte, bie mehr gelitten bat als ich. Auch meine Schwiegermutter befuchte mich auf acht Tage und biefem innigen Leben mit meiner Familie, Diefer liebevollen Sorge fur mich, ben Bemubungen meiner Freunde, mich zu gerftreuen, bante ich größtentheils meine frubere Genefung. Bu meiner Starfung fchidte mir ber Bergog ein halb Dutenb Bouteillen Dabera." Rachbem er fo feinen Dantgefühlen Borte gegeben, rebete er von Arbeiteplanen, bie

er fofort weiter verfolgen wollte, und am 3. Darg melbete er bem Freunde, bag er bas Stubium Rant's begonnen habe: - "Seine Rritif ber Urtheiletraft reißt mich bin burch ihren neuen, licht= vollen, geiftreichen Inhalt und bat mir bas größte Berlangen beigebracht, mich nach und nach in feine Philosophie bineinguar= Die Ofterferien verlebte er mit Lotte wieber in Rubolftabt, von wo er unterm 10. April an Rorner fcbrieb, ber Bergog habe ibn fur biefen Sommer bom Lefen bispenfirt : - ,,inbeffen bispenfirte es fich von felbft, benn ich murbe nicht gefonnt baben, mas mir unmöglich ift." In ber That, bas Brofefforthum Schiller's war eigentlich ichon im Binter 1791 gu Enbe. Denn ber Bufand feiner Bruft verbot ibm bie Unftrengung, Bublica gu lefen, fchlechterbings und er mußte fich baber von ba ab, und fo lange er überhaupt noch lehrte, auf Brivatiffima befdranten, bie er auf feinem Bimmer bortrug. In bem eben angezogenen Briefe ließ er fich bie leife Rlage entwifden, es fei , nicht gut, bag er biefen Sommer nicht frei von Arbeit fei ;" boch fugte er bei : "Dein Gemuth ift übrigens beiter und es foll mir nicht an Duth feblen, wenn auch bas Schlimmfte über mich fommen wirb." fam fofort Schlimmftes und er batte Belegenheit genug, feinen Ruth zu bemabren. Gin abermaliger Rudfall warf ben Dichter in Rubolftabt aufe Lager und beftige afthmatifche Beflemmungen brachten ibn wieber bem Tobe nabe. Buweilen wurben ,, bie Extremitaten icon gang falt, ber Bule berichwand und nur bie ftartften Frictionen brachten wieber Leben in Die Glieber." Rrante bielt fich fur verloren und in fieberfreien Augenbliden fuchte er mit mannlicher Faffung feine Lieben zu beruhigen und fie bas Unvermeibliche ertragen gu lehren. Raroline las ihm Stellen aus Rant's Rritif ber Urtheilsfraft vor. "Den Lichtftral aus ber Seele bes ruhigen Beifen - ergablt fie - und ben troftenben Glauben meines Bergens, bag folch ein Befen in ber Bluthe feiner Rraft nicht enten, une nicht fur immer entzogen werben

könne, nahm er ruhig auf." Auf ben liebevollen Zuspruch ber schweiterlichen Freundin gab er zur Antwort: "Dem allvaltenden Geiste der Ratur muffen wir uns ergeben und muffen wirfen, so lange wir es vermögen." Als der Tod anzupochen schien, bat er, die Kreunde eintreten zu lassen, damit ste lernten, wie man ruhig sterben könne. Das Bedrohliche ging aber vorüber und Blick und Hoffnung des Kranten kehrten sich wieder dem Leben zu. Als ber Arzt, Conradi aus Rudolftadt, bestimmte Ausstats auf Genesung eröffnete, sagte der Kranke, die Augen auf Lotte und Line gebeftet: "Es ware doch schön, wenn wir noch länger zusammenblieben."

3m Laufe bes Juni ichritt feine Genefung fomeit por, bag er in Begleitung Lotte's nach Rarlebad geben fonnte, um burch ben Webrauch bes bortigen Sprubels namentlich feine febr geschwächten Berbauungewerfzenge wieber ju fraftigen. Die berühmte Beilquelle erfullte wenigstens einigermaßen bie Erwartungen bes Urztes und bes Batienten und ber Lettere erholte fich fo weit, bag er feinem Berleger Gofchen, welchen er in Rarlebad traf, Die Fortfebung ber Beidichte bes breifigjabrigen Rrieges verfprechen fonnte. Gofden melbete bies an Bieland und ber aute Batriarch bes Beimarer Dufenhofes fdrieb voll Freude gurud : "Der Simmel belobne Gie burch bie gludlichften Birfungen, bie Gie bon bem Rarlebabe nur immer munichen und erwarten fonnen, fur bie Freude, Die Gie meinem Bergen burch bie Rachricht von ben hoffnungereichen Ausfichten gur Bieberberftellung unferes vortrefflichen Schiller gegeben haben. Dit ber lebbafteften Ungebuld febe ich ber Beftatigung biefes Changeliums fur mich und Alle entgegen, Die wie ich ben unschatbaren Werth unferes Freundes zu fublen und zu erfennen fabig find." In bem bob= mifchen Thalteffel legte fich ber Genefenbe bas Broblem bes Ballenftein mehr und mehr gur bramatifchen Behandlung gurecht. Die im Rarlebat gemachte Befanntichaft mit mehreren ausgezeich.

neten öftreichischen Offizieren gab ihm lebenbige Unschauungen vom faiferlichen Geer und er madte auch einen Musflug nach Gger, um bas Saus zu befichtigen, wo Ballenftein ermorbet worden war. Gehr mabricheinlich ift in Diefer Beit auch bie befannte Beidnung entftanben, welche unferen Dichter auf einem jener weltberühmten Rarlebaber Gfel reitend barftellt. Der Beichner war ber treffliche Lanbichaftemaler Johann Chriftian Reinbart, welcher ale Reunzigjabriger 1847 zu Rom geftorben ift. Er batte icon in ber Bauerbacher Beit Schiller's Befanntichaft gemacht und icheint mabrend ber Rarlebaber Gur wieber mit ihm jufammengetroffen zu fein. Das Bilb ift bubich : - ber Dichter fitt ichöflings auf bem Grauchen, angethan mit einer weiten Redingote, furgen Beinfleibern und Stulpenftiefeln; auf bem Ropf hat er einen breitranbigen Schlapphut und in ber Linten eine brennende bollanbifche Bfeife, mabrent er mit ber Rechten ben Bugel balt. Das rechte Bein baumelt ibm faft bis auf ben Boben berab. Die laffige Saltung und ber finnenbe Gefichtsausbrud bes Reitere bilben einen gar artigen Contraft ju ber efelhaften Granbegga bes Grauchens; es fieht fomifch aus. Rach bollbrachter Gur und einem furgen Aufenthalt gu Saufe biente im September ein Befuch bei Dalberg in Erfurt als Rachcur. Bon bier aus fchrieb er am 6. September bem Freunde in Dreeben : "Mit ber Befferung geht es leiblich, aber langfam und noch immer bleiben bie Rrampfzufälle nicht gang aus; auch ber furge Athem halt noch immer an. Doch nehmen bie Rrafte zu und man findet mich auch frifder aussehenb." Dann, nach Jena gurudaefebrt, unterm 24. Oftober : "Es geht jest ziemlich erträglich mit mir. Obgleich ber Athem nie frei ift und noch immer Rrampfe im Unterleib mich beunruhigen, fo bin ich boch zu Befchaftigungen aufgelegt und fann, wenn fle mich ftart interefftren, ftunbenlang meine Umftanbe barüber vergeffen." Dann legt er bas fcbone Beugniß fur Lotte ab : "Es macht mir, auch wenn ich Beichafte

habe, icon Freude, mir nur zu benten, bag fle um mich ift, und ibr liebes Leben und Weben um mich herum, Die findliche Reinbeit ibrer Seele und bie Innigfeit ihrer Liebe gibt mir felbft eine Rube und Barmonie, bie bei meinem hppochonbrifden Uebel ohne biefen Umftanb faft unmöglich mare. Baren wir Beibe nur gefunb, wir brauchten weiter Richts, um zu leben wie bie Gotter." Bie eben nur ein liebenbes Weib es fann, verbarg Lotte bor bem Gatten bas eigene Leiben und bie gualenbe Ungft um ibn , aber in einem Schreiben an ben Better Bilbelm von Bolgogen außerte fle unterm 13. Auguft 1792 fo ihre Beforgniffe : "Wir leben immer ftill fort, und wenn Schiller wohl ift, bin ich es meiftens auch; boch ift meine Gefunbheit und baber auch bie Stimmung oft nicht gut und ich bin gar ernfthaft und trubfinnig. fo trauria, bag man noch gar nicht fagen fann, bag es viel beffer mit Schiller mare. Das lebel ift oft noch ftart und bie Rrampfe im Unterleib laffen nicht nach. Manche Tage ift er gang leicht und wohl, aber boch fann man auf feinen Tag gang rechnen. Diefe Ungewißheit und bas öftere Geben bes Uebels hat freilich feinen guten Ginflug auf mich und bu fublft mobl, wie ich ernft und traurig werben fann, wie Ginen bas beugen fann." Sorge um ben geliebten Dann verschwand nicht wieber aus Lotte's Leben, benn fein Uebel blieb und er ift nie wieber auch nur anbauernb halb, gefchweige gang gefund geworben. 3m folgenben Jahre, unterm 1. Juli 1793, fdrieb Raroline an ben Better Bilbelm : "Ad, Lieber, immer fürchte ich, bag unfer Schiller wird frubzeitig aus unferem Rreife geriffen. Die Mergte finden fein Uebel bebenflich und ich glaube nicht, bag er noch langer ale ein paar Jahre leben Ge fann fein, bag meine große Unbanglichfeit an ibn mich zu beforgt macht, aber ich fann bie furchtbare Abnung nicht loswerben." Reben ben Leiben und Sorgen ber Rranfbeit melbete fich im Jahre 1791 auch bie finangielle Bebrangnig wieber, obgleich Schiller's Schriften eine immer fartere Berbreitung

fanben. Der Bergog Rarl Auguft zeigte guten Billen, bem Dichter zu belfen , allein bie Raffe bes gurften , bem feine Stellung ale preugischer General große Ausgaben verurfachte, befant fich bamale ,,in nicht febr glangenben Umftanben." Spater erhöhte er, wie wir feben werben, Schiller's Befolbung ober Benfion auf 400 und gulest, unlange bor bes Dichtere Bingang, auf 800 Thaler. Bunachft aber tam gang unerwartet Gulfe aus bem Musland, que Danemart, allerbinge von Mannern beuticher Abftammung, aber boch immer aus Danemart, bem wir all unferem aerechten Ingrimm über bie Digbanblung Schleswig = Golfteins jum Trot bas nicht vergeffen wollen. Gelbft bas brennenbe Schamgefuhl, welches wir barüber empfinben, bag nicht bas Baterland, fonbern bas Musland es fein mußte, welches ber franten Bruft unferes theuerften Geiftesberos fur ein paar Jahre bie Mittel bot, forgenfreier zu athmen, foll une nicht verbinbern, mit inniger Befriedigung biefe Gulfeleiftung zu ergablen.

Droben in Ropenhagen hatte ber enthuftaftifche Baggefen im Buni 1791 eines jener ibbllifchen Befte veranftaltet, wie bie gebilbeten Rreife bes porigen Sabrbunberte fie baufig gu feiern pflegten. Draugen am Reeredufer, bei Bellebed, im Ungefichte ber von ber idmebischen Rufte berüberblidenben Welfenflippe Rullen, wollten bie Berehrer Schiller's biefem ju Ehren eine poetifche Fruhlingsfeier begeben. Schon mar Alles vorbereitet und Baggefen ichicte fich an, mit feiner Frau in ben Bagen ju fteigen, um unterwege bie Schimmelmann'iche Familie abzuholen, als er von ber Grafin ein Billet erhielt, bes Inhalts, ber Musflug tonne nicht ftatthaben, benn - Schiller fei tobt. Baggefen murbe burch biefe Rachricht niebergefchmettert und im erften Schmerzgefühl fcrieb er an Reinholb : "3ch fann Ihnen nicht befdreiben, wie meine gange Seele gittert, wie mein Berg blutet bei biefer fcredlichen Rachricht. 3ft's möglich? Unfer Schiller ift geftorben? ... Troften Sie mich über ben Berluft von Mirabeau und ben noch empfindlicheren

von Schiller! D. was baben wir an Diefem ichtenen Beifte berloren! Er flieg berrlich ben Dichterhimmel binauf, mas murbe er in feinem Meribian geworben fein! D, warum mußte biefer Raphael vor feiner Transfiguration fterben !" Ge lieg bem wadern Danen teine Rube, feine Trauer mußte einen entfprechenben Musbrud finben. Dit feiner Sophie, mit Schimmelmann, einem britten Berehrer bes Dichtere und ben beiben Gattinnen ber Freunde fubr er nach Gellebed bingus und bier, am .. romantijchften, erhabenften, naturgrößeften Ort, welchen man bieffeite ber Alben finden fann," begingen biefe feche guten, ibealifch geftimmten Menichen Schiller's Tobtenfeier. Baggefen intonirte: "Freude, iconer Gotterfunten" - worauf Floten, Clarinetten und Gorner einfielen und, mabrend weißgefleibete, blumenbefrangte Rnaben und Dabthen einen Reigen aufführten, Alle mit feuchten Mugen in ben Chor einstimmten. Drei Sage lang blieben Die Freunde im Unbenten Schiller's verfammelt, Lieblingoftellen aus feinen Werfen lefend und ibre Gebanten barüber austaufdenb. Gben batte Reinhold ben Brief Baggefen's erhalten, worin von biefen Exeguien Relbung gefchab, als Schiller aus Rarlebab nach Jena Er beeilte fich, bem in Ropenhagen tobigefagten beimfebrte. und tobtgeglaubten Dichter Mittbeilung zu machen und - fcbrieb er an Baggefen - ,ich zweifle, ob irgend eine Urznei beilfamer auf ihn gewirft habe." Tiefer noch ale Schiller war Lotte gerührt. Sie gog Reinhold bei Seite und fagte gu ihm : "Wenn Sie Baggefen fcbreiben, fo fagen Sie ihm - fagen Sie ihm fcreiben Gie ibm" - Thranen erftidten ihre Stimme. fann ihm nichts Ruhrenderes fchreiben, ale was ich jest febe und bore," gab ber Freund gur Untwort. Und er ichrieb bem banifchen Boeten, mas er gefeben und gebort, jugleich aber fcbrieb er auch, Schiller fonnte fich vielleicht gang erholen und wieber gu fefter Befundheit gelangen, "wenn berfelbe nicht im Fall einer Rrantheit unfchluffig fein mußte, ob er feinen Gebalt von 200 Thalern in Die

Apothefe ober in Die Ruche ichiden follte." Dit biefem Briefe, worin mit fo wenigen Worten eine gange beutsche Jammergeschichte ergablt mar, eilte Baggefen gu bem Erbpringen von Golftein= Muguftenburg und bem Grafen bon Schimmelmann und bie Folge bavon mar, bag ein von biefen beiben Berren unterzeichnetes, vom 27. Rovember 1791 batirtes Schreiben am 13. Dezember in Schiller's Sande gelangte. Diejes Schreiben, eines ber iconften Documente ber humanen und weltburgerlichen Tenbengen bes 18. Jahrhunderte, lautete fo : - "Bwei Freunde, burch Beltburgerfinn mit einander verbunden, erlaffen biefes Schreiben an Sie, ebler Mann! Beibe find Ihnen unbefannt, aber Beibe verehren und lieben Gie. Beibe bewundern ben boben Flug Ihres Genius, ber verfchiebene Ihrer neueren Werte zu ben erhabenften unter allen menichlichen ftempeln fonnte. Gie finben in biefen Werfen bie Denfart, ben Ginn, ben Guthuffasmus, welcher bas Band ihrer Freundichaft fnupfte, und gewöhnten fich bei ihrer Lefung an bie 3bee, ben Berfaffer berfelben ale Mitglied ibres freundschaftlichen Bunbes angufeben. Groß mar alfo auch ibre Trauer bei ber Radricht von feinem Tobe und ihre Thranen floffen nicht am fparfamften unter ber großen Bahl von guten Menfchen, Die ibn fennen und lieben. Diefes lebhafte Intereffe, welches Sie uns einflogen, ebler und verebrter Dann, vertbeibigt uns bei Ihnen gegen ben Unfchein von unbescheibener Bubringlichfeit. Es entfernt jebe Berfennung ber Abficht biefes Schreibens; wir fagten es ab mit einer ehrerbietigen Schuchternbeit, welche uns bie Delicateffe Ihrer Empfindungen einflößt. Bir wurden biefe fogar furchten, wenn wir nicht mußten, bag auch in ber Tugend eblen und gebilbeten Geelen ein gewiffes Daag vorgefdrieben ift, welches fle obne Digbilligung ber Bernunft nicht überichreiten barf . . . 3bre burch allzuhäufige Unftrengung und Arbeit geschwächte Befunbbeit bebarf, fo fagt man une, fur einige Beit eine große Rube, wenn fie wieber bergeftellt und bie Ihrem Leben brobenbe

Gefahr abgewendet werben foll. Allein Ihre Verhaltniffe, Ihre Gludeumftanbe berhindern Sie, fich biefer Rube gu überlaffen. Bollen Gie uns mohl bie Freude gonnen, Ihnen ben Benuf berfelben zu erleichtern? Bir bieten Ihnen zu bem Enbe auf brei Jahre ein Befchent von taufend Thalern an. Rehmen Gie biefes Anerbieten an . ebler Dann! Der Unblid unferer Titel bewege Sie nicht, es abzulehnen; wir wiffen biefe zu fchaten. fennen feinen Stols ale nur ben , Menfchen gu fein , Burger in ber großen Republit, beren Grangen mehr als bas Leben einzelner Generationen, mehr als bie Grangen bes Weltalls umfaffen. Sie haben nur Menichen, Ihre Bruber, por fich, nicht eitle Große, bie burch folden Gebrauch ihrer Reichthumer nur einer etwas ebleren Art von Stolg frohnen ... Es wird von Ihnen abhangen, wo Sie biefe Rube Ihres Beiftes geniegen wollen. Sier bei uns wurde es Ihnen nicht an Befriedigung Ihres Beiftes fehlen, in einer Sauptftabt, Die ber Gip einer Regierung, qualeich eine große Sanbeleftabt ift und febr fchagbare Bucherfammlungen enthalt. Sochachtung und Freundichaft murben von mehreren Seiten metteifern, Ihnen ben Aufenthalt in Danemart angenehm ju machen, benn wir fint nicht bie Gingigen, bie Gie fennen und lieben. Und wenn Sie nach wieberbergeftellter Gefunbbeit munichen follten. im Dienfte bes Staates angestellt ju fein, fo murbe es une nicht fcmer fallen, biefen Bunich zu befriedigen. Doch wir find nicht fo flein eigennütig, biefe Beranberung (3bres Aufenthalts) gu einer Sauptbebingung ju machen. Bir überlaffen biefes Ihrer eigenen freien Babl. Der Menschheit munichen wir einen ihrer Lebrer zu erhalten und biefem Buniche muß jebe anbere Betrachtung nachfteben."

Ein fo gebotenes Geschent durfte selbft ein Schiller annehmen und er that es mit freudiger Ruhrung und Dantbarteit. Er tonnte erft am 16. Dezember bagu tommen, die frohe Botichaft aus Danemart einigermaßen ruhig zu beantworten, so hatte fie ibn erichattert. In ber erften Aufwallung glaubte er feinen bochherzigen Freunden in Kopenhagen versprechen zu durfen, daß er fie bald perfonlich bort begrußen murbe. Auch an Baggesen ichrieb er aussuchtich und fagte ihm unter Anderem, er fehe jest heiter in die Jufunft und es solle wenigstens an seiner Beharrelichkeit nicht fehlen, "die Hoffnungen zu rechtfertigen, welche zwei vortreffliche Burger unseres Jahrhunderts auf mich gegründet haben." Gegen den Freund in Dresden machte der Dichter sagen. Begen ben greund in Drebben machte ber Angte ich entre ich entre in an eine ich gejehnt habe, wird jest erfüllt. Ich bin auf lange, vielleicht auf inumer aller Sorgen los; ich habe die längst gewünschte Unabhängigkeit bes Geistes. Seute erhalte ich Briefe aus Kopenhagen vom Prinzen von Augustenburg und vom Grafen von Schimmelmann, die mir auf brei Jahre jahrlich taufend Thaler jum Be-ichent anbieten, mit völliger Freiheit, ju bleiben, wo ich bin, blog um mich von meiner Rrantheit völlig gu erholen. Aber bie Delicateffe und Feinheit, womit ber Bring mir biefes Unerbieten macht, fonnte mich noch mehr rubren als bas Unerbieten felbft. Bie mir jest zu Duthe ift, fannft bu benfen. 3ch habe bie nabe Musficht, mich gang zu arrangiren, meine Schulben gu tilgen und, unabhangig von Rahrungeforgen, gang ben Entwurfen meines Geiftes zu leben. 3ch habe endlich einmal Duge, ju lernen , ju fammeln und fur bie Ewigfeit ju arbeiten." Da übrigens bie Sache nicht verholen blieb und auch in bie Beitungen tam, fo hielt es Schiller fur paffend, bem Bergog von Beimar Mittheilung ju machen und bem Gurften gu fagen, bag er gwar eine Reise nach Ropenhagen, nicht aber einen Wegzug aus Bena beabstätige. Unterm 8. Januar 1792 schrieb ihm Karl August gurud: ,, 3ch ftatte Ihnen meinen Gludwunfch ab, bag Sie fo thatige Freunde gefunden haben, welche Ihnen gu ertennen gu geben munichen, wie febr fle Ihren Berbienften Gerechtigfeit

widersahren laffen. Es freut mich, daß Sie Iena nicht verlassen wollen. Ich werde gern beitragen, Ihnen den Vorjag angenehm zu machen, der Universität durch Ihre Gegenwart aufzuhelsen, und jede Gelegenheit will ich ergreisen, Sie von der Wahrhele der Werthschäung und Freundschaft zu überzeugen, welche ich Ihren gewidmet habe." Körnern, so sehr er die Großmuth des Bringen und des Grasen anerkannte, verdroß doch einigermaßen der Lärm, den man darüber aufschlug, "Eine traurige Empfindung — äußerte er gegen den Freund — misch sich sein wir in die Freude über dein Glüd! daß wir in einem Zeitalter und unter Menschen leben, wo eine solche handlung angestaunt wird, die doch eigentlich son aufürlich ist." Der gute Körner! Als ob das Gute, Schöne, Menschliche nur so alle Lage geschäbe, weil es, "doch eigentlich so natürlich ist!"

### 3weites Mapitel.

# Die Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen.

Gintritt in Jahr 1792. — Philosophische Studien. — "Ueber Aumund und Kurve."
— Ausfug nach Tecken. – Liede Beiden. — Berdlein teutische Größen zu der französischen Mewelution. — Korfter. — Alonkock. — Weldant. — Herter. — Gobte. — Sciller will als Unwahr zu twieß zie Schässehren auftreten. — Er bricht mit ver Kroofution. — Aus Varies. — Le sieur Gille citopen franzeis. — Einrichtung einer eigenen, "Mennage". — "Der Schwaber erg ich." — Der Grintat zu! — Anheitberna. — In Aubrighburg. — Lette "Campagne" und Schiller's erfte Waterfreude. — Teb der Serzege Areit. — Ein Einunde. — Areitberna. — Den Kreicheitbaum zu Lubingen. — Schiller, dezeil, Giberlin. — Eine Weifingung. — Rudfelbr nach Zenz. — Der Albeitige Erziehung der Freinerische Winderen.

Geiteren Muthes ichritt ber Dichter in bas Jahr 1792 hinüber. 2m 1. Sage beffelben schrieb er feinem Körner: ", Ich beginne bas neue Jahr mit ben besten Hoffnungen. Bin ich auch noch nicht gesund, so hat mein Kopf boch seine ganze Freiheit und an meiner Abatigkeit werbe ich durch meine Krankheit wenig gehindert. Indes werbe ich jest noch einen enischeidenden Schritt zu meiner Wiederherstellung thun, da meine ökonomischen Umskände es zulassen und die Rückschat auf meine Gesundheit für jest bie dringenoste ist. Wir haben ausgemacht, wenigstens für diese Jahr eigene Pferde zu halten, daß ich alle Tage in der Regel zwei Stunden aussahren kann." Diese heitere Stimmung wurde freisich Ansanzs Tebruars durch einen neuen Krankseitsanfall zestört, indem der Winterfrost die Unterleibskrämpse, an denen Schiller oft Racht sur Nacht litt, in verstärttem Waße wiedersbrachte. Auch der geoßartige Equipageplan wurde bedeutend ermäsigt, indem der Dichter am 15. März dem Freunde meldete, er habe sich Pehuss einer "Wotionscur" einstweisen ein Keitpferd angeschasst. Die Kant'sche Philosophie war jest der Hauptgegenskand seiner geistigen Thätigkeit. "Wein Entschluß — schrieb er — ist unwöherrunkich gesaft, sie nicht eber zu verlassen, bis ich sie ergründet habe, wenn mich dieses auch drei Jahre kosten könnte." Er sührte diesen Worfas redlich durch.

Gothe bat freilich, wie befannt, bie Unficht geaufert, baß Schiller's ,, philosophische Richtung feiner Boefle gefchabet habe." Er fagte Diefes am 14. November 1823 gu Edermann und fügte bingu: " Es ift betrubent, wenn man fieht, wie ein fo augerorbentlich begabter Menfch fich mit philosophischen Dentweifen berumqualte, Die ibm Richts belfen tonnten." Aber faft in bemfelben Athem gab Gothe bie befte Rritif biefer feiner Anficht, inbem er fortfuhr: "Es war nicht Schiller's Cache, mit einer gemiffen Bewußtlofigfeit und gleichfam inftintemäßig zu verfahren; vielmehr mußte er über Jebes, was er that, reflectiren." haben wir ed! Der Unterschied ift: Gothe mar ein naiver Dichter, Schiller ein bewußter. Der Bug ber Gothe'ichen Boeffe ging auf die Ratur , mabrend bie Schiller'iche auf Die Freiheit gerich= tet war. Es war feine Bufalligfeit , feine Billfur , bag Schiller's Benius am Feuer philosophischer Erfenntnig gur poetischen Reifterichaft fich binaufbilbete. Freiheit ift eine Sache bes Bemußtfeins, die fittliche fo gut wie die funftlerische und politische : nur ber bewußte Denich fann ein freier fein. Und errungen will bie Freiheit fein, fle fliegt Ginem nicht an, wird Ginem nicht im Schlafe gegeben. Der bewußt freie Runftler ift ber mabrbaft ibealifche Menich. Go faßte auch Schiller ben Dichter, als er noch 1790 feine Regenfion von Burger's Gebichten fcbrieb. welche im folgenden Jahr in ber Allgemeinen Literaturgeitung erichien und bem Schopfer ber Lenore freilich Unrecht that, weil ber Dafftab, ben Schiller an ibn legte, ein zu bober mar. Aber fle ift bochft mertwurdig, infofern Schiller bier ber Belt und fich felber bas Bilb bes Dichtere, wie er fein foll, vorzeichnete. "Es ift nicht genug - fagt er - Empfindung mit erhöhten Farben gu fcbilbern; man muß auch erhöht empfinben. allein ift nicht genug; man forbert bie Begeifterung eines gebilbeten Beiftes. Alles, mas ber Dichter uns geben fann, ift feine Individualitat. Diefe muß es alfo werth fein, vor Belt und Rachwelt ausgeftellt ju werben. Diefe feine Individualitat fo febr ale möglich zu verebeln, gur reinften, herrlichften Denfchbeit binaufzulautern, ift fein erftes und wichtigftes Beichaft, ebe er es unternehmen barf, bie Bortrefflichen ju rubren. Aefthetischen gilt eben bas, mas vom Sittlichen : wie es bier ber moralifch portreffliche Charafter eines Menfchen allein ift, ber einer feiner einzelnen Banblungen ben Stempel moralifcher Bute aufdruden fann, fo ift es bort nur ber reife, ber volltommene Beift , von bem bas Reife , bas Bollfommene ausfliegt." biefem boben Standpuntte ber Rritit berab ermaß Schiller bie Begftrede, welche ibn felber noch von feinem 3beal eines Dichters trennte, und ging ruftig baran, biefen 3wifchenraum gu verringern. Bunachft theoretifch , philosophirend. Go las er , burch Rant's Theorie bes Schonen und Erbabenen augeregt, im Binter 1792-93 ein Brivatiffmum über Mefthetif und fcbrieb bann im Frubling fur bie Neue Thalig bie fcone Abbandlung : .. Ueber Unmuth und Burbe" in ben ,, guten Intervallen," wo ibm bas "alte lebel" bei bem unbeftanbigen Wetter Rube ließ. Diefe Abhandlung, von welcher Rant urtheilte, bag fie "mit Deifterhand verfagt fei," ließ an 3beenfulle alles Philosophische, mas unfer Dichter bisher gefdrieben, weit binter fich und biefe 3beenfulle war in eine Form gegoffen, welche bie Bejege ber Schonbeit "fcon im Geben erfulte." Schiller ift in biefer Schrift bereits bem Benith feiner Weltanfchauung nabe; mit bem Freiheitspringip hat er bas humanitatspringip verbunden. Burbe und Annuth find bie Erfcheinungeformen biefer Bringipien. Auf bem barmonifchen Wechfelipiel ber finulichen und ber fittlichen Rrafte bes Menichen berubt Die Schonbeit ber Seele, beren unwillfurlicher Ausbrud in ber Erfcheinung bie Unmuth ift. Aber nicht immer verhalten fich bie finnlichen und bie fittlichen Rrafte barmonifc ober, mit anderen Borten, nicht immer ftimmen Ratur und Bernunft überein. Wenn nun ber Menich in biefem Conflict bie Ratur ber Bernunft, feine Reigung ber Pflicht unterwirft, banbelt er erhaben und bie Ericheinungeform biefer fittlichen Rraft ift bie Burbe. Man fieht, ber Dichterphilosoph ging barauf aus, ber Freiheit bie humanitat, ber Burbe Die Anmuth, ber Sittlichfeit Die Schonheit ju gefellen. Doch ift ber moralifde Gefichtepunft noch vorwiegend, benn Schiller will bas Schone moralifch gerecht= fertigt und begrundet wiffen. Damit hatte er freilich weber einem Rant noch einem Gothe genug gethan. Jenem erichien bas 3beal, welches in ber Abbanblung über Unmuth und Burbe aufgeftellt war, ju finnlich, Diefem ju fittlich : Rant meinte, Schiller raume ber Ratur gu viel ein, Gothe, er abstrabire viel gu febr von ibr. Den letten Schritt in Die Region, wo ihm bas moralische 3beal bollig im afthetischen aufging und Ratur und Beift, Reigung und Bflicht, Anmuth und Erhabenheit barmonifch im Schonen gufammenfloß, that unfer Dichter unlange barauf in feinen Briefen über Die afthetifche Erziehung bes Denfchen. Er bachte icon im Sherr, Shiller, III.

Rai 1792 baran, fle ju fchreiben, und aus einer bamale gegen Rorner gethanen Meußerung erfeben wir recht flar , baß Schiller bei feinen philosophischen Arbeiten als Biel ftete und bewußt feine Runftlerschaft im Auge bielt. "Gigentlich - fcbrieb er am 25. Dai - ift es boch nur bie Runft felbft, wo ich meine Rrafte fuble, in ber Theorie muß ich mich immer mit Pringipien plagen; ba bin ich blog ein Dilettant. Aber um ber Musubung felbft willen philosophire ich gern über bie Theorie. Die Rritit muß mir jest felbft ben Schaben erfegen, ben fle mir gugefügt bat, und geschabet bat fle mir in ber That; benn bie Rubnbeit, bie lebenbige Glut, bie ich batte, ebe mir noch eine Regel befannt mar, verniffe ich fcon feit mehreren Jahren. 3ch febe mich fest erfchaffen und bilben, ich beobachte bas Spiel ber Begeifterung und meine Ginbilbungefraft betragt fich mit minberer Freiheit, feitbem fle fich nicht mehr ohne Beugen weiß. Bin ich aber erft foweit, bag mir Runftmäßigfeit jur Ratur wirb, wie einem moblgefitteten Menichen bie Erziehung, fo erhalt auch bie Phantaffe ibre vorige Freiheit gurud und fest fich feine anderen ale freiwillige Schranten." Bierin liegt eine fcheinbare Beftatigung einer oben angezogenen Meuferung Gothe's, aber eben nur eine fcheinbare; benn wenn Schiller's philosophifche Stubien ibn ber naturaliftifchen Unmittelbarfeit feiner bichterifchen Erftlingsperiobe beraubten, fo haben fle ibm bafur bie Runftmäßigfeit gur Ratur gemacht.

Bwifchen bem 7. April und bem 14. Mai war ber Dichter mit seiner Frau für mehrere Wochen bet seinem bergensfreund in Dresben zu Besuch. Seimgekehrt, wurde er durch ben Besuch eines liebsten Jugendgenossen überrascht. Cong, ber als Knabe mit ihm unter ber Klosterlinde von Lorch gespielt und später als angehender Visar ben rebellischen Regimentsmedicus in der Räuberhöhle auf bem "Kleinen Graben" in Stuttgart besucht hatte, kam nach Jena, weil er, jest wohlbestallter und schon

siemlich fetter Revetent, aus welchem fpater ein fabelhaft fetter Brofeffor wurde, boch mal mit eigenen Augen feben wollte, mas ber Landsmann mache, beffen Ruf auch babeim in Schwaben fo laut ericoll. Der bide Repetent und Boet hatte alle Urfache, mit bem Jugenbfreunde gufrieben ju fein. "Schiller - ergablte er breißig 3abre fpater - lebte und webte bamals gang in Rant's Schriften. Auch bilbete biefe Bhilosophie ben Sauptgegenftand ber gefelligen Unterhaltungen, welchen Schiller oft bas größte Intereffe gu geben wußte. 3m lebrigen war er bie humanitat felbft, jo mie feine treffliche Battin ein Rufter ebler Befalligfeit und Befcheibenbeit. Gie führten bamals feine eigene Saushaltung, fonbern ließen fich von einem alteren Frauenzimmer bes Saufes, bas fie bewohnten , bie Roft reichen. Die einfache Safel , welche Rietbammer, Goris und beffen Bogling theilten, gewann burch Schiller's fofratifchen Ernft und Scherz bie befte Burge. fprach nicht viel, aber, mas er fprach, gebiegen, mit Burbe, mit Unmuth; er liebte ben gemäßigten Schere. Gin Reind bes Leeren, gleichformig und beiter, wie er mar, wenn ibn Unfalle feiner Rrantlichfeit nicht verftimmten, borte man nur felten einen Ausbrud von ibm, ber an ben glubenben braufenben Schiller von ebemals erinnert batte. Ginmal nur fonnte er, über bie niebertrachtige That eines bamale in Jena angefebenen Dannes, Die mabrent bes Effens ergablt marb, lebhaft entruftet, fich nicht enthalten, wenn auch mit ebler Saltung und felbft lachelnd gu fagen : Es ift zu verwundern , bag folche Menfchen im Gefühl ibrer Richtswurdigfeit nicht augenblidlich verwefen!" Bu Unfang Septembers wurde bem Dichter von babeim, von ber Golitube aus eine große Freude angefunbigt, ber bevorftebende Befuch feiner Mutter, und wirklich fam einige Bochen fpater Frau Glifabeth Dorothea, begleitet von ihrer jungften Tochter Rane. "Deine Rutter - fcbrieb Schiller unterm 21. September an Rorner bat mich zwei Tage fruber überrafcht als ich erwarten fonnte. Die große Reife, schlechte Witterung und Wege haben ihr Richts angehabt. Sie hat sich zwar verändert gegen das, was fie vor zehn Jahren war; aber nach so viel ausgestandenen Schwetzen sieht sie sehr gesund aus. Es freut mich sehr, daß es sich so gefügt hat, daß ich sie der mit habe und ihr Freude machen kann. Meine jüngste Schwester, die sünszehn Jahre alt ist, hat sie begleitet. Diese ist gur und es scheint, daß Etwas aus ihr werden könnte." Schiller und Votte sührten die Mutter und Schwester am 23. September nach Aubolstadt, wo die Kamisie zehn bestagliche Tage verlebte. In der frohen Stimmung, in welche das Wiedersehen der geliebten Mutter ihn versetzt hatte, beschäftigte sich der Dichter mit dem schwen in Dresden mit Körner durchgesprochenen Plan zu einem "großen Journal," so daß der Gedanke, welcher nachmals in den horen verwirklicht wurde, sich ein den Sommer von 1792 gebört.

Gegen ben Binter gu brangten fich bie revolutionaren Greigniffe, welche am Rheine fpielten, ber Betrachtung Schillet's auf, welcher bis babin jo gu fagen gar feine Rotig bavon genommen hatte. Johannes von Duller fam auf feiner Reife von Daing nach Wien im Rovember burch Bena und erzählte im bortigen Brofefforenclubb viel von ben Borgangen in ber alten Moguntia, , wo balb barauf unter frangofficher Megibe bas Berrbilo einer Republif etablirt wurde. Schon hatte bie furgfichtige Cabinet8= politit ber beutichen Gofe gegenüber ber frangoffichen Revolution für unfer Land bittere Früchte zu tragen angefangen. Der bynaftifche Interventioneversuch von beutscher Seite, welcher im eigent lichen Ginne bes Wortes im Roth ber Champagne erftict mar, murbe Seitens ber Frangofen mit einem Ginfall in bas Reich vergolten, beffen Wehrlofigfeit jest fcmachvoll gu Tage fam. Der Rrieg war wie ber Rampf zwifchen einer Mumie und einem Beraufchten. Enbe Oftobers machte bet Befehlebuber ber 36 vaffonbarmee, General Cuftine, jim Ramen ber frangoftichen

Republif" einen Aufruf ,,an Die gedructte Menschheit in Deutschland" befannt, binter beffen bombaftifchen Freiheitephrafen befanntlich nur eine gemeine Groberunge- und Raubsucht fich ber-Und boch, fo in ihren Tiefen aufgewühlt mar bie Beit, fo allgemein bie Erwartung, baf von Baris bas Beil ber Belt ausgeben werbe, fo weltburgerlich bie Stimmung, bag felbft reblichfte und gebilbetfte beutsche Manner ben Rheinübergang ber Frangofen als eine Garantie einer anbrechenben neueren und befferen Beit enthuftaftifch begruften. Go Georg Forfter, Der ben 13. Januar 1793, wo er unter bem Schube frangofticher Bajonnette ben erften Freiheitsbaum in Daing pflangen half, als ben fconften Tag feines Lebens pries. Forfter war aber auch einer ber wenigen, ber febr wenigen Deutschen, welche bie 3bce ber Revolution erfannten, welche erfannten, bag es fich bier nicht um etwas willfürlich Gemachtes, fonbern um eine weltgefcichtliche Rothwendigfeit handle, nicht bloß um eine politifthe Rebellion, fonbern vielmehr um eine fogiale Ummalgung, und noch auf bem Barifer Schmergenelager, auf welchem ben unaludlichen Rann am 12. Januar 1794 ber Sob antrat, bielt er, unbeirrt von ben Gräueln bee Terrorismus, ftanbhaft ben Glauben an biefe 3bee feft. Bon folder außerften Confequeng maren andere Deutsche in ihrem Berhalten gur frangofifchen Revolution weit entfernt. Rlopftod batte alles Feuer feines Altere in einer Dbe gur Begrus fung ber erften Thaten ber Revolution gesammelt und hatte nur beflagt, bag nicht Deutschland es war, "bas ber Freiheit Gipfel erftieg;" balb aber fcblug fein Ton um und er vermunfchte aufe Beftigfte bie ,morberifche Freiheit ber Reufranfen." Mieland trat bis gegen 1794 bin in feinem Merfur, und zwar in Form, einer Reibe von politifchen Gefprachen, ale begeifterter Apologet ber conftitutionellen Grundfase auf, welche bie frangofifche Rationalversammlung befannt und verfunbigt batte; ale jeboch in Baris ber Jafobinismus berrichend geworben, murbe Papa Wie-

land wieber ein eifriger Monarchift und feine politifchen Muslaffungen im Merfur nahmen eine fo reactionare Farbung an, baß feine Freunde Berber und Rnebel mit außerftem Diffallen barauf blidten und ibn von ber Fortfubrung ber Gefprache abzubringen fuchten. Rnebel namlich und Berber blieben im Bangen ihrer anfänglichen Sympathie fur bie Grunbfate ber Revolution getreu. Der Lettere hatte fogar geradegu einen Bug bemofratifcher Berbiffenbeit an fich, welchen er nicht felten mabrhaft faneculottifchgrobianifch gemabren ließ, und gwar auch in ben Soffreifen. Bas Gothe betrifft, fo bat er befanntlich gar fein Berhaltnig gur Revolution gewinnen fonnen, ausgenommen ein enticbieben abmeifenbes ober ein fleinlich ironifches, wie es bie feines Benius fo unwurbigen Tenbengbramen "ber Burgergeneral" und "bie Mufgeregten" barlegten. Bei feinem Dangel an gefchichtlichem Sinn verftand er bie Revolution fo wenig, ale er bie nationale Erhebung Deutschlands im Jahre 1813 verftanb. Die Revolution war ibm guwiber, wie ibm auch bie Reformation guwiber war, weil beibe, wie er fagte, ben Entwidlungsgang ,,rubiger Bilbung" ftorten.

Schiller's Interesse an dem Berlauf der Revolution wurde im Spätherbst 1792 lebhafter als dis dahin erregt und er hatte damals, wie wir aus einem Briefe Wilhelm's von Humboldt vom 7. Dezember an ihn ersehen, große Luft zu einer Reisse nach Baris. Die Lecture des Moniteur führte ihn, wie er unterm 26. November an Körner schrieb, mehr in die Creignisse hinein und erhöhte sur eine Weile seine Erwartungen von den Frangofen. Alls der Convent sich anschiedte, den Brozes des Königs vorzunehmen, stühlte unser Dichter sich sogar gedrungen, als Mithambelinder in der großen Tragöbie auszutreten. "Weißt du mit Riemand — schrieb er am 21. Dezember dem Freunde — der gut ins Kranzössische überseite, wenn ich etwa in den Kall käme, ihn zu brauchen? Kaum kann ich der Wersuchung widerstehen, mich

in bie Streitfache wegen bes Ronige einzumischen und ein Demoire barüber ju fchreiben. Dir fcheint Diefe Unternehmung wichtig genug, um bie Feber eines Vernunftigen zu beschäftigen, und ein deutscher Schriftsteller, der fich mit Breiheit und Beredisamfeit über diese Streitfrage erklart, durfte wahrscheinlich auf diese richtungelofen Ropfe einigen Ginbrud machen. Wenn ein Gingelner aus einer gangen Ration ein öffentliches Urtheil fagt, fo ift man wenigftene auf ben erften Ginbrud geneigt , ibn ale ben Bortführer feiner Claffe, wo nicht feiner Ration anzusehen, und ich glaube, bag bie Frangofen gerabe in biefer Sache gegen frembes Urtheil nicht gang unempfindlich find. Außerbem ift gerade biefer Stoff febr gefchictt bagu, eine folche Bertheibigung ber guten Sache zuzulaffen, Die feinem Digbrauch ausgefest ift. Der Schriftfteller, ber fur Die Sache bes Ronigs öffentlich ftreitet, barf bei biefer Belegenheit icon einige wichtige Bahrheiten mehr fagen als ein anderer und hat auch fcon etwas mehr Gredit. Bielleicht rathft bu mir, ju fchweigen, aber ich glaube, bag man bei folchen Unlaffen nicht indolent und unthatig bleiben barf. Batte jeber freigefinnte Ropf gefdwiegen, fo mare nie ein Schritt ju unferer Berbefferung gefcheben. Es gibt Beiten, wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfanglichfeit bafur ba ift, und eine folche Beit fcheint mir Die jegige gu fein." Urmer fechezebnter Ludwig, ber bu ben Brrthum ber Geburt, welcher bich zu einem Ronig madte, mabrent bie Ratur bich zu einem fleißigen Schloffermeifter und gutmuthigen Familienvater bestimmt hatte, mit bem Ropfe bezahlen mußteft, vielleicht batte es bir in ber trauervollen Rerfereinsamfeit bes Temple eine Stunde bes Troftes verschafft, wenn bu gewußt, bag im fernen Deutschland ein Dichter ber Freiheit ben Entichluß gefaßt, fur bein Leben in bie Schranten ju treten. Es war eine Illufton, welcher fich Schiller bingab, aber eine Illufion, Die ein iconftes Blatt in feinen Rubmestrang flicht. Er follte balb erfabren, wie fein Doppelganger Bofg es erfabren hatte, daß das Lahrhundert für sein Ideal der Breiheit und humanität nicht veif sei. Mis er vernommen, was am 21. Januar 1793 auf dem Revolutionsplat in Baris geschehen war, schrieb er unterm 8. Februar erschüttert und gramvoll an Körner: "Ich habe wirklich eine Schrift für den König schon angesangen gehabt, aber es wurde mir nicht wohl darüber und da liegt sie nite nun noch da. Ich sann seit vierzehn Tagen feine frauzösliche Zeitung mehr lefen, so efeln diese elenden Schinderknechte mich an."

Geltfam, mabrent ber Dichter, eine bamale freilich noch nicht erfundene Rebensart ju gebrauchen, mit ber Revolution brach, mußte er, freilich ohne Wiffen und Willen, bas Feuer berfelben ichuren belfen. Bilbeim von Bolgogen , welcher fich im Jahre 1793 ale Weichaftetrager bee Bergoge von Burtemberg in Paris befand, fcbrieb bamale in fein Tagebuch : "Dan bat bie Rauber von Schiller überfest und fpielt fie unter bem Ramen Robert, chef des brigands, auf bem Theater bes Marais. Es ift jeboch in Babrbeit feine leberfebung, fonbern vielmehr ein elenber Berfuch, Die Grunbfage, welche im Schiller'ichen Drama herrichen, auf bie jegige Revolution anzuwenben. 3m Gangen falfch verftanben, Die einzelnen Szenen aus ihrem Bufammenbange berausgeriffen und fo verftummelt bargeftellt, erregt bas Stud Abichen und Schauber, nur Barifer finben bafur Entichulbigung und Lob. Es ift bie Bufte bes Brutus, bie man zu ehren glaubt, wenn man bie großen Buge feiner Phyfionomie mit recht grellen und blutigen garben anftreicht. Die Rolle bes Frang ift gang veranbert und eigentlich in ben hintergrund gebrangt, mahricheinlich, weil man fonft barin Unfpielungen auf gewiffe mertwurbige Berfonen, Die jest in Frankreich berrichen, gefunden haben murbe. 3m Bang bes Studes find merfliche Beranberungen angebracht. Co erhalt g. B. Rarl Moor fur fich und feine Banbe am Enbe faiferlichen Parbon und fehrt in bie Urme feiner Amalia guruck. Die übrigen Beranberungen bezieben fich bauptfachlich auf Rlar-

legung bee Bringips, bag Tyrannen beftraft und auch in "brigande" Die Menfchenwurde erfannt werben muffe. Wie fie fich fublten, Die guten Barifer , und wie fie bas Lob beflatfchten, bas Robert feinen Spiefgefellen ertheilt! "Dan nennt euch Briganbe," fagt er, "aber ihr feid ehrliche Leute; man verurtheilt euch ju Galgen und Rad, aber ihr verbient Borbeerfronen." Das Stud gleicht bem Rumpf eines Roloffes, ben man Ropf, Urme und Beine eines gewöhnlichen Menfchen angefest bat, bag er nicht mehr fteben und geben fann. Der Ginbrud ift emporenb. Richt nur unferen Urmeen fundigt biefe Ration ben Rrieg an, fie raubt, plunbert und morbet auch bie Brobucte unferer Literatur, inbem fle biefelben in ben Geift ihrer Revolution überfest." Wenn wir une vorftellen, bag es vielleicht biefelben Sanbe waren, welche ben Tag über auf bem Revolutioneplat ben monotonen Schlagen ber Guillotine und Abende im Theater bes Marais ben gefälfchten Geftalten und Worten Schiller's Beifall flatichten, fo erfteht vor unferen Mugen Die gange Schredenszeit mit ihren grellen Gegenfagen und Biberfpruchen, mit ihren Rouffeau'ichen Illufionen , ihrem tobverachtenben Enthufiasmus, ihrem Beltburgerthum in Bhrafen und Weltrauberthum in Thaten, ihrer blutgierigen Bhilanthropie und ihrem echtfrangofifchen Leichtfinn, welcher lettere felbft vorragenbe Mitfpieler ber taglich neu in Szene gebenben Tragodie Abenbe an Pfanberfpiel und Plumpfad fich erholen lief . . . . Unfer Dichter alfo brach, wie wir faben, icon zu Unfang bes Jahres 1793 entschieben mit ben Frangofen und ihrer Revolution. Bunberlicher Beife war er, ale er bies that, feit bier Monaten - Citoven Français, Ce mare von Intereffe, gu erfahren, wer ber Dann gewefen, welcher am 26. Muguft 1792, ale bie Rationalverfammlung beschloffen hatte, an Bashington, Rosciusco, Bilberforce, Rlopftod, Beftaloggi und Unbere bas frangofifche Burgerrecht zu verleiben ; fich erhob und beantragte, bag biefe Berleibung auch auf "le sienr Gille, publioiste allemand, "ausgebehnt werbe. Der Mann meinte es gut, aber mit echtfrangöfischer Dberflächlichfeit scheint er nicht einmal ben eigentlichen Ramen Schiller's gefannt zu haben. Sein Antrag ward angenommen, das Bürgerdiplom ward von Clavière ausgesertigt, von Danton contrassaut und durch Roland, als Minister des Innern, mit einem Begleitschreiben an unsern Dichter übermacht. Aber erft im März 1798 gelangten diese merkvürdigen Documente durch Campe in seine Hande und zwar, wie er nach Empfang der Baptere an Körner schreb, "ganz aus dem Reich der Todten," da inzwischen Clavière, Roland, Danton und Cüftine, welcher letzter auf seinem deutschen Feldzug das Bürgerdiptom an Schiller hatte besorgen sollen, vom Strudel der Revolution verschlungen worden waren.

3m Sommer 1793 wohnte Schiller mit feiner Frau in einem Gartenhaufe , bas aber nicht mit ber fpater von ihm erworbenen Gartenwohnung verwechfelt werben barf. Um 7. April fcon melbete er bem Freunde ben Umgug und fugte bei : "Bir haben jest eine eigene Menage angefangen : meine Befundheit bertrug fich mit ber Roft nicht langer, Die wir bei unferen Damfells batten." Seine Sauptbeichaftigung ben Commer über waren Borftubien fur feine afthetifchen Briefe, welche er bantbar an ben Bringen von Auguftenburg richten wollte. Daneben war er reifeluftig. Die Befuche aus Schwaben batten ihm bie alte Beimat wieder recht lebhaft im Gedachtniß aufgefrifcht. Er wollte fle auch feiner Lotte zeigen und hoffte fur ihre und feine Gefundheit viel von ber Luft bes iconen Schwabenlandes. Der franfelnbe Berr Johann Rafpar babeim auf ber Solitube verlangte febnfüchtig, feinen Erit noch einmal zu feben, und wie eine bringenbe Ginlabung langte von borther bas Bilb ber Frau Glifabeth an, gemalt von ber Jugenbfreundin bes Dichters, Ludovife Reichenbach, welche fich ingwischen mit einem wurtembergifchen Offizier, Simanowis, verbeirgtet batte. Dazu fam noch, baf auch Raro-

Desires Congle

line bamale in Schwaben weilte. 3bre Scheibung von Beulwis war jest eingeleitet und gelangte bann im folgenden Jahre frieblich zur Erledigung. 3m Commer bon 1793 gebrauchte fie bas Cannftabter Bab und lebte meift gurudgezogen in ber landlichen Stille von Gaisburg , einem an ber alten Strafe von Stuttgart nach Eflingen an ber Salbe bes Redarthales anmuthig gelegenen Dorfe. Bier fchrieb fie ben größten Theil ihres Romans ,, Agnes von Lilien," in beffen Belbin fle unwillfurlich ihr eigenes Wefen und Sein gelegt hat. 3hr Schidfal entschied fich balb barauf, benn bie Freigeworbene reichte am 27. September 1794 ihrem aus Baris zurudgefehrten Better Bilhelm bon Bolgogen, ber feit vielen Sahren fo unveranderlich treu um fle geworben, in ber Rirche von Bauerbach bie Sand zu einem Bunde, welcher, obichon von ihrer Seite ohne leibenfchaftliche Reigung eingegangen, ein febr gludlicher wurde. Um 1. Juli 1793 fcrieb unfer Dichter an Rorner : "Meine ichwabifche Reise fann ich und barf ich nicht aufgeben, benn bie gange Boffnung meines Baters beruht barauf und ich bin ihm biefe Liebe fculbig" - und am 17. Juli : "Deine Abreife wird mahricheinlich gleich mit Unfang Auguft's vor fich geben. Die Liebe gum Baterlande ift febr lebhaft in mir geworben und ber Schwabe, ben ich gang abgelegt zu haben glaubte, regt fich machtig. 3ch bin aber auch elf Jahre bavon getrennt gemefen und Thuringen ift bas Land nicht, worin man Schwaben bergeffen fann. Den Bergog von Burtemberg febe ich fchwerlich, tenn mein Aufenthalt ift in Beilbronn und Stuttgart werbe ich nicht befuchen." Auf fein an ben Bergog Rarl Auguft gerichtetes Urlaubegefuch erhielt er von bem gurften, welcher fich bamale mit Gothe in bem Lager vor Maing befand, Diefe vom 23. Juli batirte Antwort : "Die guten Bunfche aller Deutschen haben unfern Baffen Glud gebracht : bas Glent , welches Daing erlitte , bat geftern fein Ende erreicht, Die Barnifon capitulirte, in etlichen Tagen giebt fie aus. Die Bieberberftellung Ihrer Gefunbheit ift eine meiner lebhaftesten Anliegen; möge Ihre vaterlanbische Luft Ihrer und meiner hoffnung entsprechen. Ihrer Gemahlin bitte ich meine besten Empfehlungen abzustatten und ihr Glud zu ihrer bevorstehenden Gampagne zu wünschen. Potte erröthete stoberlich allerliebst über diesen Gludswunsch und ihr Gatte hatte gewiß ein zärtliches Lächeln für diese Erröthen. Der Kurst aber hatte guten Grund zu seiner schellichen Anspielung: ber jungen Brau ftand wirklich eine, Campagne" bevor, eine schwere zwar, aber doch alucstiche.

In ben erften Tagen bes August fubr ber Dichter mit feiner Frau ber beimat gu. Die Reiferoute ift nicht mit Beftimmtheit auszumitteln, aber unterm 27. Auguft melbete er an Rorner, bag er nach einer "zwar befchwerlichen, boch von allen übeln Bufallen freien Reife" am achten in Beilbronn angelangt fei. Diefe alte Stabt, bamale noch im Befite ihrer Reichsfreibeit, ift an ber Grange von Altwurtemberg im offenen Redarthal freundlich gelegen, reich an bifferischen Erinnerungen, überragt von bem rebengrunen Bartberg, von wo berab ber Blid weit über bas Land fdweift, welches einem Garten gleicht. Bu jener Beit erfreute fich Beilbronn noch behaglichft feines reichsftabtifchen Boblftanbs, welcher balb barauf bei ber Ginbufe ber Reichefreiheit fur lange einen berben Stoß erleiben follte. Bei feiner Unfunft im Gaftbaus jur Sonne abgeftiegen, welches Quartier er balb mit einer Brivatwohnung im Saufe bes Raufmanns Rueff am Gulmerthor bertaufchte, benachrichtigte ber Dichter ben Magiftrat von feiner Abficht, langere Beit am Orte gu verweilen, und empfahl fich bem "landesherrlichen Schup" ber Beborbe. Der Dagiftrat pronete barauf einen Senator an ben Gaft ab und lieg ibm "bergnugten Aufenthalt" munichen. Der begrußenbe Senator, Berr Schubler, war ein gebilbeter Dann, ber fich viel mit Raturmiffenichaften abgab, befonbere mit ber Aftronomie, und Schiller fam raich in freundschaftlichen Berfebr mit ibm , fowie mit bem Arzt

Omelin , ben er ale einen ,,fibelen Batron" bezeichnete und ber feiner magnetifchen Guren wegen berufen mat. Der Dichter batte halb und halb beabfichtigt, fur fein Uebel die Beilfraft bes Magnetiemus zu berfuchen, aber er unterließ es, weil er bem ,, Bunberbaren" in ber Sache nicht traute. Die Eltern Schiller's fowle feine Schwestern Luife und Rane eilten von ber Golitube, Schmagerin Raroline fam bon Gaieburg berab, ben febnfuchtig erwarteten Sobn, Bruber und Schwager auf ber Schwelle gur Beimat ju begrugen. Frohgeftimmt burch biefes Wieberfeben, fcbrieb er bem Freund in Dresben : "Deine Frau befindet fich fehr wohl. Dit mir ift es immer bas 2llte. Die Meinigen fand ich wohlauf und, wie bu bir benfen fannft, febr vergnugt über unfere Biebets Mein Bater ift in feinem fiebzigften Jahre bas Bilb eines gefunden Alters; wer fein Alter nicht weiß, wird tom nicht fechzig Jahre geben. Er ift in ewiger Thatigfeit und biefe ift es, mas ibn gefund und jugentlich erhalt. Deine Dutter ift auch von ihren Bufallen frei geblieben und wird mabricheinlich ein bobes Alter erreichen. Reine jungfte Schwefter ift ein hubiches Dabchen geworben und zeigt viel Talent; bie zweite Schwefter berfteht Die Birthichaft fehr gut und fuhrt jest in Beil-

Wher der Dichter sah die Seinigen schon im August nicht nur auf der Schwelle zur heimat, sondern in dieset selbst. Denn in den angezogenen Briefe vom 27. August sagt er: "Ich war in Ludwidssburg und auf der Solitude, ohne bei dem Schwaben- folig anzufsagen." Dies scheint der von Karoline von Bolizogen gegebenen Notig zu widersprechen, daß Schiller von Seilstenn aus "im Sinne eines dankbaren ehemaligen Zöglings, den widrige Verhältnisse aus seinem Baterland entfernt," an den derzog von Barremberg geschrieben und daß et zwar auf desplaichte keinen Beschied erhalten , aber durch seine Freunde erssahet, habe, daß der Bergog öffentitig geäußert, "Schiller würde

nach Stuttgart fommen und bon ihm ignorirt werben." Der Biberfpruch murbe fich beben, wenn wir annahmen, ber Dichter habe, wohl mehr feinen Eltern gu Gefallen als aus eigenem Untrieb, nach bem 27. August wirflich an Bergog Rarl geschrieben, und in Diefem Falle burfte man auch glauben, bag bie Bufchrift bem Furften trop Allebem wohlgethan habe. Es lag boch auch für ibn eine Benugthuung barin, baß ein Bogling feiner Atabemie ruhmgefront und von ben Beften feiner Beit hochgeachtet in bie Beimat gurudfehrte. Bergog Rarl batte muffen fein Schwabe fein, wenn er fich nicht innerlichft barüber gefreut hatte. Er mar jeboch jest ein verbitterter Greis und, fcon von ben Schatten bes nahenben Tobes umbuftert, broben in Sobenbeim burch bie Bicht auf feinen Stuhl gebannt, um welchen ber noch bagu bie fcmerften politifchen Sorgen und Befürchtungen lagerten. Unter folden Umftanben fonnte es erlaubt fein, in bem Borte bes Fürften, er werbe ben beimgefehrten Dichter ignoriren, b. b. bemfelben Richts in ben Beg legen, ben Ginn gu finden, bag er ihm vergieben habe. Freilich, im Grunde fteht biefe gemuthliche Spothefe boch auf ichwachen Bugen. Denn es ift gar ju auffallend, bağ Schiller gegen Rorner feine Splbe von einer Bufchrift an ben Bergog außerte, fonbern in feinen fonft ziemlich ausfuhrlichen Berichten fich barauf beschränkte, bem Freunde einmal gu fagen : "Der Bergog, fcheint es, will mich ignoriren und bas ift mir gerabe recht" - und ein anbermal : "Der Bergog fucht Etwas barin, mich ju ignoriren; er legt mir aber gar Richts in ben Weg." Alles gufammengehalten , mochte es bem Fürften jest, im Jahre 1793, ficherlich noch viel unrathlicher ericheinen, ale es ibm icon 1782, unmittelbar nach Schiller's Flucht, erfchienen war, bas vor Beiten an Schubart geubte Berfahren an Schiller zu wiederholen; aber ber einzige fichere Beweis, bag feine Stimmung gegen unfern Dichter wieber verfohnlich und wohlwollend geworben, liegt boch nur in bem Umftanb, bag Rarl

obne Beiteres ben Urlaub bewilligte, welchen Schiller's Bater ausbrudlich zu bem Zwecke, seinen in Geilbronn eingetroffenen Sobn zu besuchen, nachgesucht hatte.

Der Senator Schubler bat über feine Begegnungen mit Schiller mabrent beffen Unmefenbeit in Beilbronn ein Sagebuch geführt, welches vom 1. bis jum 7. September reicht. Um erfteren Tage, ergablt Schubler, "Rachmittage brei Uhr fam Sofrath Schiller unvermuthet zu mir in einem fconen vergierten feibenen Er bat mich, mit ibm gum Amteburgermeifter bon Rleibe. Bache ju geben. Er hatte fcon lange ihm aufwarten follen und fonne es nicht langer anfteben laffen. 3ch hatte eben meine Spiegel im Bimmer, mit welchen ich bas Bilb ber Conne auffing, als Borbereitung zu ber nachften Sonnenfinfterniß. Schiller gab fich jogleich viel mit ben Spiegeln ab und bemubte fich, bas Connenbilb im britten und vierten Spiegel zu finden. Alebann ergopte er fich febr an meinem Glasconus, mit bem ich ihm einen Regen= bogen im Bimmer barftellte, und betrachtete bie fconen Regenbogenfarben mit befonberem Intereffe. Wir gingen nach vier Uhr jum Amtsburgermeifter, welchen bie Befanntichaft Schiller's febr freute. Es murbe viel über Reichsftabte gefprochen, bierauf auch bon Frankreich, bon Maing, ben Emigranten - (welche Teteteren, beiläufig gefagt, bamals jum Danf fur ihnen erwiefene Gafifreunbichaft mit ihrer bis ins Unglaubliche gehenben Sitten-lofigkeit bie rheinischen Stadte verpesteten). Schiller fprach fichüber biefe Ereigniffe fehr vorfichtig aus. Wir gingen nach funf Uhr weg. Schiller wollte noch einige Besuche machen; aber wahrend wir über bie Strafe gingen, empfand er Froft und eilte nach Saufe, um fich warmer angutleiben. Als ich wieber gu ibm fam, war er im Sausfleib. Er ließ mich nicht mehr fort und ich mußte mit ihm und ben Seinigen Thee trinfen. Er war febr beiter und fprach viel. Als wir von ben Sternen rebeten, fiel ihm eine Stelle aus ber Dbuffee ein, welche er nach Bog's Ueberfesung treitfete. Gie banbelt von Douffeus, ber einfam in feinem Schiffe fahrend nach bem Bagen und bem Drion fiebt." Der Sengtor beschäftigte fich viel mit Aftronomie und mar nicht abgeneigt zu glauben, baß auch bie Uftrologie einen Rern bon Wahrbeit haben fonnte. Schiller's Befprache mit ihm brebten fich oft um biefes Thema und ber Dichter bat fur Die aftrologischen Bortommniffe im Ballenftein bier wohl manche Unregung empfan-Much über literarifche Berhaltniffe verbreiteten fich Die Unterhaltungen bes Dichtere mit bem reicheftabtifchen Burbetrager und biefer hat in feinem Tagebuch angemertt, bag Schiller in einer biefer Unterrebungen mißfallig über Rogebue's ,, windige Aufgeblafenheit" fich ausgelaffen babe. Um 7. September entfcblog fich ber Dichter, feinen Aufenthalt nach Ludwigsburg gu verlegen, weil er bort ber Solitube und Stuttgart bedeutenb naber fei und auch mehr bausliche Bequenlichfeit gu erwarten babe. Der Senator wiberrieth gwar ben Umgug entichieben, ba Schiller gar feine Barantie batte, bag ibn ber Bergog unangefochten laffen murbe; allein ber Dichter begte feine Beforgnif, benn er führte ben beichloffenen Umgug am 8. September wirklich aus und fab auch fein bebrobliches Omen barin, bag er, von Beffabeim auf bas Redarplateau beraufgefommen, am Tuge bes Dobenafperge porbeimußte.

Raum war er mit seiner Frau in Ludwigsburg eingewohnt, als Botte's "Campagne" anging. Am 14. September war das hauptetreffen und Tags darauf schried Schiller an Körnet: "Bunsche ruft blud, — ein kleiner Sohn ift da. Die Mutter ist wohlauf, der Junge groß und fiart und Alles ift glücktich abgelaufen: Richt sechs Tage waren wir hier angelangt, so ging es los." Der Freund entgegnete: "Bohl die und beinem Weischen; daß ihr nun auch in unserem Orden seid. Es ist ein eigener Genuß, ein solches kleines Wesen un sich zu sehen, das Einem so nahe angebort. Were biesen Genuß entbedret, kernt den Werth des

lebens nie vollständig tennen." Cong, welcher den Jugendfreund in Ludwigsburg besuchte, ergablt als Augenzeuge von der gart-lichen Baterfreude, womit der Dichter feinen Erstgeborenen betrachtete. Er gab bem Rinbe ben Ramen Karl, vielleicht ein Bug von Bietat gegen ben Bergog. In Ludwigeburg fammelten fich von allen Seiten ber Die Jugendgenoffen , welche noch im Lande waren, um ben Dichter. Er war aber nicht eben von allen erbaut, wie er benn am 4. Oftober an Korner ichrieb : "Bon meinen alten Befannten febe ich viele, aber nur bie wenigften intereffiren mich. Manche, Die ich ale belle aufftrebenbe Ropfe gefannt, find gang materiell geworben und verbauert." Schiller legte wohl auch bier wieder einen gu boben Dafftab an. Er felbft jedoch übertraf bie Erwartungen feiner Jugenbfreunde. Boben, mit bem unfer Dichter von feinem breigehnten bis einundzwanzigften Jahre "alle Epochen bes Beiftes gemeinschaftlich burchwandert hatte" und ber jest ale vielbeschaftigter Argt in Ludwigeburg lebte, fant, wie er ergablt, nach einer Erennung von gebn Jahren in Schiller ,,einen gang andern Mann. Gein jugendliches Beuer war gemilbert, er hatte weit mehr Unftand in feinem Betragen; an bie Stelle feiner vormaligen Rachlaffigfeit im Anzuge war eine anftanbige Glegang getreten und feine hagere Geftalt, fein blaffes Unsfeben vollendete Das Intereffante feines Anblide bei mir und Allen, Die ibn fruber gefannt hatten. Leiber mar ber Benuß feines limgange baufig, faft taglich, burch feine Rrant= beiteanfalle geftort; aber in ben Stunden bes Befferbefinbene in welcher Bulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beiftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Berg! wie ficht= bar brudte fich in allen feinen Reben und Sanblungen fein ebler Charafter aus! wie anftanbig war jest feine fonft etwas ausgelaffene Sovialitat! wie wurdig waren felbst feine Scherze! Rurg, er war ein vollendeter Mann geworben." In Ludwigsburg trat ibm unter vielen alten Befannten auch ein neuer nabe, ber ganb-Scherr, Soiller. Ill.

ichaftebichter Datthiffon, beffen Bedichte er in ber befannten Regenfton fo fcon, aber vielleicht etwas ju febr gerühmt hat. Sonft beschäftigten in guten Stunden, b. b. wenn er von lebelbefinden frei mar, ben Dichter feine Briefe uber Die afthetifche Erziehung bes Menfchen und ber Ballenftein, von welchem bamals Szene um Szene langfam entworfen wurbe, junachft in Brofa. Seine Lecture maren Rant und homer. "Es ift mir - außerte er am 8. Robember gegen feinen Bater - immer bimmlifch mobl, wenn ich beschäftigt bin und meine Arbeit mir gebeibt." liebenemurbiger Bietat mufffate er feiner Rranflichfeit und feinen Arbeiten fo viel Beit ab, um fur feinen alten Prageptor Jahn, beffen Baculus bie lateinifche Schule ber Statt noch immer beberrichte, obgleich er alt und ichwach geworben, bann und wann eine Lehrftunde in ber Logit, Rhetorit und Gefdichte gu übernebmen, und bie Schuler haben fich biefer Lehrftunden ftete mit Begeifterung erinnert.

Bahrend unfer Dichter so, auf ber Ludwigsburger Schulbant figent, die Erinnerungen seiner Anabenjahre wieder in fich machrief, ging droben in Sobenheim ein vielbewegtes Dasein zu Ende. Rach langem Leiben trat am 21. Oktober die Gicht dem Gerzog Karl ans herz und in Gegenwart seines Bruders und Rachfolgers Ludwig Eugen und seines Ressen Kriedrich, bes nachmaligen ersten Königs von Wirtemberg, starb er in den Armen seines "Franzele". Einige Tage darauf wurde der todte Gerzog nächtlicher Weile bei Kackelschein von Hohenheim herab und nach Ludwigsburg hinübergeschift, wo er in der Gruft der Schlostirche beigeset ward. Im Angesichte dieser Gruft soll der Dichter, wie Soven und auf bessen Autorität hin die Biographen Schiller's angeben, dem hingegangenen Fürsten Borte der Versöhnung und bes Dankes nachgerusen haben. Unmöglich ist das gerade nicht, aber doch gibt und der Dichter selbst einer starken Aweisel an die

Lieutare by Comple

hand, indem er gegen Körner in Betress von herzog Karl's Tob feine andere Aeußerung that, als (unterm 10. Dezember) biese: "Der Tod bes alten herobes hat weber auf mich noch auf meine Kamilie Einstuß, außer daß es allen Menschen, bie unmittelbar mit dem herr zu thun hatten, wie mein Vater, sehr wohl ift, jest einen Menschen von sich zu haben. Das ist ber neue herzog in jeder guten und auch in jeder schlimmen Bedeutung bes Wortes." Man sieht, Schiller hat auch am Grabe bes herzogs nie jener surchtbaren Stunde vergessen, welche er im Sommer 1782 in Hohenheim hatte erdulben mussen vergel. B. I, A. 7), und wie hätte er auch berselben vergessen fonnen! Es gibt Kräntungen, die, was auch auf ber Kanzel barüber phantastrt werden mag, ein rechter Mensch die verzeist, nie verzeisten kann.

Racbem ber Dichter feinen vierundbreifigften Geburtetag im Rreife feiner Familie ju Ludwigeburg gefeiert batte, brachte ber Winter trube Tage , Tage ber Rrantheit , bes Difmuthe und Bergagens. Doch richtete fich Schiller aus biefen Berbufterungen immer wieder gur Urbeit an feinen afthetifchen Briefen auf, in welchen "bie reichhaltigften 3been aus ben Runftlern philosophisch ausgeführt wurden." Um biefe Beit wiberfuhr ibm auch eine öffentliche Gulbigung, Die icon in Unbetracht bes Ortes, mo fie ftattbatte, feinem Bergen wohltbun mußte. Er batte es tros feiner anfänglichen Abficht, Stuttgart nicht zu betreten, nicht unterlaffen fonnen, feine Freunde in biefer Stadt zu befuchen, und Diefer Befuch muß, wie bas Folgende zeigt, nach bem Tobe bes Bergoge Rarl ftattgefunden baben. Gin bamgliger Rarleichuler, ber nachmalige reufifche ganbesbirector 3. Chr. Fr. Daper, bat namlich ale fiebzigjahriger Greis ergablt, bes Dichtere Unbenfen fei in ben Raumen ber berühmten Afabemie in Ghren gehalten worben. Ran habe bort Schiller's Bett gezeigt und bas Beet im Garten, welches bormale bem Dichter jugewiefen mar, habe

ben Ramen "Schillergarten" geführt. "Ale nun Schiller 1793 bie Afabemie besuchte - fahrt unfer Bemabremann fort - war ich Beuge von bem Enthuffasmus, mit bem er im großen Speifefaal von ben 400 Boglingen begrußt wurde. Bor jeber Tafel, mit 50 Gebeden jebe, unter Begleitung bes Intenbanten ber Afabemie und feiner Offiziere anhaltend, empfing er mit bulb und fichtbarer Ruhrung unfer lautes flingendes boch." Das war boch mobl eine Genugthuung fur Die Stlaverei, welche er unter bem Dache erbulbet batte, ju beffen Bolbung jest ber Jubelruf einer von feinen Schöpfungen entzundeten Jugend emporichlug, und es war auch ein Eroft fur Die Erinnerung, bag er einft bei Racht und Rebel aus Stuttgart hatte entweichen muffen, um zu werben, mas er geworben. Bugleich ift Schiller's Chrentag in ber Afabemie ber lette Glangtag biefer Unftalt gemefen. Denn ber Bergog Ludwig Eugen beeilte fich , bas Lieblingewert feines Brubere gu gerftoren. Die hobe Rarlefcule, an welche unvergangliche Erinnerungen ber beutschen Rulturgeschichte fich fnupfen, murbe im Februar 1794 aufgehoben. Balb barauf, im Darg, finben wir ben Dichter in Stuttgart in einem Gartenhaufe wohnend, wo er, wie er am 23. April an Rorner fchrieb, bei "beifpiellos angenebmer Bitterung" unter blubenben Baumen ben ,,gangen Ginfluß bes wieberauflebenden Jahres genog." Er war mit Frau und Rind von Ludwigsburg berübergezogen, hauptfachlich, um fich bes Umgange mit feinen Benoffen von ber Afabemie ber, Danneder und Bumfteeg, mehr erfreuen zu tonnen. Babrent bier ber Entmurf bes Ballenftein vorschritt, malte Die Freundin, Lubovife Simanomig, Die Bortraite Schiller's und Lotte's und mobellirte Danneder jene unvergleichliche Bufte bes Dichters, welche, nachmals bon bem Runftler foloffal in Marmor ausgeführt, jest bie großbergogliche Bibliothef in Beimar giert. Ule ber eble Reifter Die lette Sand an bie Bufte gelegt hatte und zu Raroline, welche bei ber Schwefter mar, ine Rebengimmer trat, fanben ibm Thranen in ben Augen und er fagte: "Ach, es ift boch nicht ganz, was ich gewollt habe."

Bon Stuttgart aus besuchte Schiller feinen fruberen Lebrer Abel in Tubingen und bier machte er bie fur fein fpateres Leben und fur bie Bufunft feiner Ramilie fo wichtige Befanntichaft bes ausgezeichneten Buchhandlere Johann Friedrich Cotta, mit welchem er in Befchafteverbindung trat und bie Berausgabe einer Beitfcbrift in größerem Style, ale bieber in Deutschland ublich gemefen, verabrebete. Damals rumorte in ber alten Univerfitateftabt ber frangofifche Freiheitsgeift ober batte wenigstens bas Jahr gupor bafelbft gewaltig rumort. Gelbft bie Bionemauern bes theologifchen "Stiftes", aus welchem ungablige fchwäbische Dagifter in bie Belt ausgegangen find, maren fur ben revolutionaren Sturm und Drang nicht boch und unzuganglich genug gemefen. In Diefem Capitol bes altwurtembergifchen Lutherthums waren bamale Schelling, Begel und Golberlin Stubengenoffen, welche weniger bie fombolifchen Bucher ale vielmehr Rant, Spinoza, Blaton und bie griechischen Dichter ftubirten. Diefe Junglime glaubten in Folge einer verzeihlichen Taufdung, Die Republit bes Bertfles ober bie bes Brutus fei in Baris wieber auferftanben. Gie maren mit babei, ale bei Belegenheit ber erften Jahresfeier ber Grundung ber frangoffichen Republif auf bem Martiplat ju Zubingen von ber Studentenfchaft feierlich ein Freiheitsbaum aufgerichtet wurde. Die Trabition will, bag Golberlin und Begel melder Lettere fur einen berben Jafobiner galt - ben bacchantijden Reigen angeführt hatten, welcher um biefen übrigens biftorifch feftgeftellten Freiheitebaum ber getangt murbe. Giner gweiten Ueberlieferung gufolge maren Schelling und Begel eines fconen Tages aus bem Stift ausgezogen, um auf eigene Banb auf bem Borth, einer Biefe am Redar, einen Freiheitsbaum qu pflanzen. In Schiller's Sinn mare bas nicht gewesen. ber fur mabre Freiheit mehr , unenblich viel mehr gethan bat als irgend ein anderer Dichter und Denfer, ibm, ber fpater in einem ber iconften Werfe, welche ber Menschengeift ersonnen, ein fich befreiendes Bolf zu feinem Belben ermablte, mabrent ein Gothe. mabrent fogar ein Chaffpeare von teinem Bolf, fonbern nur von einem Bobel weiß, ibm mar fein anfangliches Diftrauen gegen bas frangofifche Freiheitswefen , wie wir bereits gefeben , zu ent= ichiebenem Biberwillen geworben. Er erblichte in ber frangoftichen Revolution ein Wert ber Leibenschaften, nicht ber Beisheit, welche allein Dauernbes zu ichaffen vermag. Er gab zu, bag viele wichtige Ibeen, welche gubor nur in Buchern ober in ben Ropfen aufaeflarter Menichen vorhanden waren, burch bie Revolution in Umlauf gefest und zu einer öffentlichen Angelegenheit geworben feien. Aber indem er auf die vor ibm liegende Rritit ber Bernunft von Rant wies, feste er, wie uns Raroline ergablt , bingu : "Die eigentlichen Bringipien, Die einer wahrhaft gludlichen burgerlichen Berfaffung ju Grunde gelegt werden muffen, find noch nicht jo gemein unter ben Denfchen; fie find noch nirgende ale bier." Raroline bat une aus biefer Beit auch eine prophetifche Meugerung Schiller's überliefert, welche Bufunftiges fo genau vorberfagte, baß wir versucht maren, ju meinen, bie Schmagerin bee Dichtere batte feine Borte erft fpater ben Greigniffen angepaßt, falle Schiller's Geberblid nicht über allen 3meifel erbaben mare. Wenn man erwägt, welcher Beift echter Bropbetie im Ballenftein, in ber Jungfrau von Orleans und im Tell webt, fo wird man nicht überrafcht fein, ju boren, bag unfer Dichter gu Unfang bee Jahres 1794 weiffagte : "Die frangofifche Republif wird ebenfo fonell aufboren, ale fie entstanden ift; bie republifanifche Berfaffung wird in einen Buftand ber Anarchie übergeben und fruber ober fpater wird ein geiftvoller fraftiger Mann ericheinen, er mag fommen, woher er will, ber fich nicht nur gunt herrn von Frantreich, fonbern vielleicht auch von einem großen Theile von Guropa machen wirb." Bebn Jahre fpater war Bonavarte unumichranfter herr von Frankreich und begann feine erobernden "Tigerfprunge", bie bis zur Donau, bis zum Golf von Reapel, bis zum Guadalquivir und Tajo, bis zur Weichfel und bis zur Moskwa reichten.

Der 5. Mai 1794, wo Schiller von ber Solitube berab fein in Frublingebluthenpracht ftebenbes Beimatland noch einmal überichaute, war ein Sag ichmerglichen Abichiebnehmens. Denn am 6. Dai verließ er bie Beimat, welche er nicht wieber feben follte, und traf nach einer neuntagigen Reife am 15. Dai mit Frau und Rind wohlbehalten wieber in Beng ein. befte geiftige Musbeute Diefer Fahrt ins alte Schwabenland brachte er feine in ber Sauptfache vollenbeten "Briefe uber Die afthetifche Erziehung bes Menichen" mit gurud. Gie enthalten bie Darftellung von Schiller's Philosophie ale eines Bangen; mas er mater noch Philosophisches geschrieben bat, ift nur bie weitere Musführung einzelner Bartieen Diefes Ganzen. Ber Die aftbetifchen Briefe aufmertfam lieft, wird mitanfeben, wie in benjelben ber arbeitenbe Gebante von Borftellung zu Borftellung, von Begriff ju Begriff auffteigt, bis er burch eine Stufenreibe von Entwidelungen bindurch, welchen man mit Recht einen "bramatifchen" Charafter jugefchrieben bat, auf ber Bobe anlangt, wo bie Bermanblung bes moralifchen 3beals, von welchem ber philosophirende Dichter ausgegangen, in bas afthetifche eine vollendete ift. 3m Gingang entichulbigt fich ber Dichter, bag er zu einer Beit, ,, wo ber Rugen bas große 3begl, bem alle Rrafte frohnen und alle Talente bulbigen follen "-(ach , bas gilt in noch gang anderem Rage vom 19. Sabrbundert ale es vom 18. galt) - "ju einer Beit, wo bie Blide bee Bbilojophen wie bes Beltmanne auf ben politifchen Schauplas gebeftet finb, auf welchem, wie man glaubt, bas große Schidfal ber Menfcheit verhandelt wird," vom Schonen, von ber Runft gu reben unternehme. Aber er hofft feinen Lefer gu überzeugen und überzeugt ibn wirflich, ,, bag man, um bas politifche Broblem

gu lofen, burch bas afthetische ben Weg nehmen muß, weil es Die Schonbeit ift, burch welche man gu ber Freiheit manbert." Grundgebante ber Schrift ift alfo, vermittelft ber afthetischen Erziehung ber Bolfer , b. b. vermittelft Beranbilbung berfelben jum Gefühl und Berftanbnig bes Schonen, in welchem bas 3beal, bas Abfolute, Die gottliche 3bee gur Berwirklichung fommt, Die Möglichfeit ber Ummanblung bes "Staate ber Roth" in ben "Staat ber Freiheit, ber Bernunft" herbeiguführen. Berebelt bie Ginbilbungefraft ber Menichen, füllt fle mit Schonbeit an und ihr werbet baburch auch ihr Berg verebeln. Die Grundfrafte bes Menichen, Bernunft und Sinnlichfeit, und feine biefen Grundfraften entiprechenben Grundtriebe, ber Formtrieb und ber Stofftrieb, follen burch bie Rultur barmonifch entwidelt und enblich in ber Schonheit völlig ausgeglichen werben. Dann entfteht bie vollendete, Die fcone humanitat und Diefe fchafft ben afthetifchen Staat, wo ,, bie ungefellige Begierbe ihrer Gelbftfucht entfagt und bas Ungenehme, welches fonft nur bie Ginne lodt, bas Res ber Unmuth auch über bie Beifter auswirft; wo ber Rothwendigfeit ftrenge Stimme, Die Bflicht, ihre vorwerfende Formel veranbert und bie willige Ratur burch ein ebleres Butrauen ehrt; wo aus ben Dofterien ber Biffenschaft ber Beichmad bie Ertenntnig unter ben offnen Simmel bes Gemeinfinns herausführt und bas Gigenthum ber Schulen in ein Bemeinaut ber gangen menichlichen Gefellichaft verwandelt; wo bie Rraft fich binben lagt burch bie Bulbgottinnen und ber tropige Lowe bem Baum eines Amore geborcht; wo auch bas bienenbe Berfzeug ein freier Burger ift und ber Berftanb, ber bie bulbenbe Raffe unter feine Brede beugt , fle um ihre Beiftimmung fragen muß." Der Dichter verbirgt es fich nicht, bag bie Unbahnung folder Buftanbe eine Aufgabe fur mehr als ein Jahrhundert fei. Er gab fich in Betreff ber Bermirflicung feines 3beale feiner fanguinifden Taufchung bin und, furmabr, es mar febr über-

fluffig , vorhin für die Brophetengabe Schiller's ju plaidiren, wenn wir beherzigen , mit welcher wunderbaren Scharfe er in ben afthetifchen Briefen vorausfagte, mas bie Gefchichte ber euroäftherischen Briesen voraussagte, was die Geschichte der europäischen Umwälzungen von 1789 an bis auf den heutigen Tag duchstäblich bestätigt hat: — "Bon der Freiheite erschreckt, die in ihren ersten Versuchen sich immer als Feinden antsundigt, wird man dort einer bequemen Knechtschaft sich in die Arme wersen und hier, von einer pedantischen Curatel zur Verzweislung gebracht, in die wisde Ungebundenheit des Katurstands entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Katur, die Insurereit auf dauf die Schwachheit der menschlichen Katur, die Insurereit auf die Würde derselben berusen, dis endlich die blinde Stärfe dazwischen tritt und den Streit der Prinzipien wie einen gemeinen Kaustkampf entscheibet".... Und wie soll fich in und zu bem großen gauterungs-prozes ber Menscheit, burch welche biese bem Reich ber Schön-heit, b. i. ber Freiheit und humanitat, zugeführt werben foll, ber Kinftler, ber Trager bes Ibeals, ber Normalmenich, in beffen "reinem Gemuth fich bie Welt, bie ewige, spiegelt," verhalten? Schiller hat es gefagt, und gwar in Worten, Die mit zu ben ichonften gehoren, welche je von Menschenlippen kamen: - "Der Runftler ift gwar ber Gobn feiner Beit, aber fchlimm für ibn, wenn er zugleich ihr Bogling ober gar noch ihr Gunftlina ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Caugling von feiner Mutter Bruft, nahre ibn mit ber Rilch eines befferen Altere und laffe ihn unter fernem griechifchen himmel gur Munbigfeit reifen. Wenn er bann Mann geworben, jo febre Brunotgeett reifen. Wenn er dann geworden, jo tehre er in fein Sahrhundert zuruch, aber nicht, um es mit seiner Erscheinung zu erfreuen, sondern furchtbar wie Ugamemnon's Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer edleren Zeit, ja, jenseits aller Zeit, von der absoluten, unwandelbaren Einheit seines Wesens entlehnen. Sier, aus dem reinen Aether seiner

bamonifchen Ratur, rinnt bie Quelle ber Schonbeit berab, unangeftedt von ber Berberbnif ber Gefchlechter und Beiten, welche tief unter ihr in truben Strubeln fich malgen. Er blide aufmarts nach feiner Burbe und bem Gefete, nicht niebermarte nach bem Glud und nach bem Beburfnig. Gleich frei bon ber eiteln Wefchaftigfeit , Die in ben fluchtigen Augenblid gern ihre Sput bruden mochte, und von bem ungebulbigen Schwarmergeift, ber auf bie burftige Geburt ber Beit ben Dagftab bes Unbebingten anwendet, überlaffe er bem Berftande, ber bier beimifch ift, Die Sphare tes Wirflichen; er aber ftrebe, aus bem Bunbe bes Möglichen mit bem Rothwendigen bas 3beal zu erzeugen. Diejes prage er aus in Taufdung unt Babrbeit, prage es in bie Spiele feiner Ginbilbungefraft und in ben Gruft feiner Thaten, prage es aus in allen finnlichen und geiftigen Formen und werfe es ichweigend in Die unendliche Beit. Gib, werbe ich bem jungen Freunde ber Wabrbeit und Schonbeit, ber von mir wiffen will, wie er bem eblen Trieb in feiner Bruft bei allem Biberftanbe bes Sabrhunderte Geninge ju thun habe, jur Antwort geben, gib ber Belt, auf bie bu wirfft, bie Richtung jum Guten, fo wird ber rubige Rhothmus ber Beit bie Entwidlung bringen" .... Dies war Schiller's Grebo, ale er auf ber Bobe feiner philosophischen Erfenntnig angelangt, bies feine Unficht von ber Bestimmung bes Runftlere, und er bat fle nicht nur mit Borten, fonbern auch mit Thaten, er bat fie burch fein eigenes Beifpiel berrlich verfunbiat.

## Drittes Kapitel.

## Porentang und Zenienfrieg.

Schiller und Gothe schliefen ibren Bunt. — Aeuferungen der Freunde darüber - Wert er Grende ber ift ere Arbeiter? — Mibeim von humboldt. — Schiller's Geffachsweise, — Richte. — Sichter aber Meithern. — Die wissendigtliche Bewegung der Zeit. — "iber nate aud sentimentalliche Dichung." — Die Horen. — Schiller's und Wirthe's Wertsächer. — Berufung and Tübingen. — lebergang von der philosophischen Speculation gur Voeite. — Schiller's Gedanfentigtift in ihrer Bollreife. — "Ibrad und Leben." — Der Mendlichen d. — Die Welten ... — Ihr Frankreich und in Deutschland. — Die Bertolet. — Ihr Schiller's Berbaltnif gum Christen it Gothe und Schiller. — Arteg. — Gothe's und Schiller's Berbaltnif gum Christen thum. — Der Barticitismus des Johces.

Gines Abende im Juli 1794 verliegen zwei Danner bas Auditorium des Profeffore Batich, wo bie naturforichende Gefellichaft, welche von bem genannten Belehrten gegrundet worben, eine ihrer Sigungen gehalten batte. Die Beiben - Bothe und Schiller - hatten fich beim Weggeben zufällig im Flur getroffen und manbelten nun, bas eben Befebene und Beborte recapituli= rent, in lebhaftem Befprach bie Strage entlang. Die gerftudelte Urt, Die Ratur gu behandeln, fann ben Laien, ber fich aern barauf einließe, feineswegs anmutben, bemerfte Schiller. Sie bleibt vielleicht ben Gingeweihten felbft unbeimlich , entgegnete Gothe, und es fonnte boch wohl eine anbere Beife geben, Die Ratur nicht gefondert und vereinzelt vorzunehmen, fonbern fle wirfend und lebenbig, aus bem Gangen in Die Theile ftrebend barguftellen ; bie Erfahrung gibt bies an bie Banb. 3ch munichte febr, bieruber aufgeflart zu fein , fagte Schiller , aber ich muß bezweifeln , baß eine folche Behandlung ber Datur aus ber Erfahrung bervorgebe . . . . Mittlerweile muren bie Sprechenben bei ber Bobnung Schiller's angelangt und bas Gefprach lodte ben herrn Gebeimrath bie Treppe binauf. Droben empfing Lotte ben Gaft mit inniger Freude, benn es war ja icon lange ein Bergenswunfc von ihr und Raroline gewesen, bas Gis gwifchen Schiller und Bothe gebrochen zu feben. Un biefem Julitag ging endlich ber

Bunich in Erfullung : bas Gie fcmolg und gwar fur immer. Bothe, bas angefchlagene Thema weiter ausführent, trug feine Theorie ber Bflangenmetamorphofe lebbaft bor und ließ mit manchen charafteriftifden Feberftrichen eine fombolifche Pflange vor Schiller's Augen entfteben. Diefer vernahm und ichqute bas Alles mit großer Theilnahme, mit entichiebener gaffungefraft; ale aber Bener geenbet, icuttelte er ben Ropf und fagte: Das ift feine Erfahrung, bas ift eine 3bee. Gothe ftuste, "berbrieglich einigermagen ; benn - ergablt er -- ber Bunft, ber une trennte, war ba= burch aufe Strengfte bezeichnet. 3ch nahm mich aber gufammen und verfette: Das tann mir febr lieb fein, baf ich 3been babe ohne es zu miffen. Schiller - fabrt Gothe fort - ber viel mehr Lebenstlugheit (?) und Lebensart batte als ich und mich auch wegen ber Boren, Die er berauszugeben im Begriffe fant, mehr anzuzieben ale abzuftoffen gebachte, ermiberte barauf ale ein gebilbeter Rantianer, und als aus einem hartnadigen Realismus mancher Unlag zu lebhaftem Biberfpruch entftanb, jo marb viel gefampft und bann Stillftand gemacht. Reiner von Beiben tonnte fich fur ben Sieger halten, Beite hielten fich fur unüberwindlich. Der erfte Schritt mar jeboch gethan. Schiller's Ungiebungefraft mar groß; er bielt Alle feft, Die fich ibm naberten. Seine Gattin, Die ich von ihrer Rindheit auf ju lieben und gu ichagen gewohnt war, trug bas 3brige bei gu bauernbem Berftanbnif, alle beiberfeitigen Freunde waren frob und fo beflegelten wir, burch ben größten, vielleicht nie gang ju fcblichtenben Bettfampf gwifden Object und Gubject einen Bund, ber ununterbrochen gebauert und fur une und Unbere manches Gute gewirft bat. Fur mich inebefondere mar es ein neuer Frubling, in meldem Alles frob neben einander feimte und aus aufgeschloffenen Samen und 3meigen berborging."

Roch am 13. Juni, ale Schiller eine Ginlabung gur Mitarbeit an ben horen an Bothe gerichtet hatte, war zu einer Berftanbi-

gung gwifchen ben Beiben wenig Ausficht gewesen. 3war hatte Gothe auf ben Untrag bejabent geantwortet, allein Unfrage und Untwort liegen in feiner Beife eine fo balbige perfonliche Unnaberung und Befreundung erwarten. Rachbem aber jener Juliabent Die Stellung ber Beiben ju einander geflart hatte, ichrieb Schiller, als er erfahren, bag Gothe von feinem inzwischen nach Deffau unternommenen Ausflug zurückgefehrt fei, am 23. August ben beruhmten Brief, worin er "mit freundichaftlicher Sand bie Summe von Gothe's Erifteng jog," b. b. ben Entwicklungsgang von Gothe's Geift barlegte. Gothe antwortete mit bantbarer Barme und bamit war gwijden ben Beiben, welche unfer größter Rubm und Stolz find, jener Briefmechfel in Gang gebracht, welcher bie toftbare Urfundensammlung einer Freundschaft bilbet, wie fie ein zweites Dal in ber Rulturgefchichte nie und nirgende vorgefommen ift. Es ift wohlthuend und erhebend, ju betrachten, wie bie beiben großen Ranner felbft biefes in ihrem Leben "epodemachenbe" Ereigniß anfaben und wie ihnen Bunachftftebenbe barüber urtbeilten.

Um 1. September ichrieb Schiller mit Begug auf die berührte Begegnung mit Göthe an Körner: "Wir haben uns die hauptibeen mitgetheilt, zu benen wir auf ganz berschiebenen Wegen gefommen waren. Zwischen diesen son fich eine unerwartete Uebereinstimmung, die um so interessanter war, weil sie wirklich aus der größten Verschiebenheit der Geschtsbundte hervorging. Sin Jeder konnte dem Andern Etwas geben, mas ihm sehlte, und Etwas dafür empfangen. Seit dieser Jeit haben diese ausgestreuten Ibeen bei Gothe Wurzel gesaft und er sühlt jett das Bedürfniß, sich an mich anzuschließen und den Weg, den er bisher allein und ohne Ausmunterung betrat, in Gemeinschaft mit nit fortzusehen. Ich freue mich schon auf einen sur mich so fruchtbaren Ibeenwechsel." Unterm 4. September lub Göthe den neugewonnenen Breund zu sich nach Weimar ein und unterm 7.

September zeigte Schiller bie Unnahme ber Ginlabung mit Worten an, Die ein erfchredenbes Licht auf feine bamaligen Gefunbheite ober vielmehr Rrantheiteumftanbe werfen : - "Rit Freuden nehme ich Ihre Ginladung an, boch mit ber ernftlichen Bitte, bag Gie in feinem einzigen Stud Ihrer hauslichen Ordnung auf mich rechnen mogen; benn leiber nothigen mich meine Krampfe gewöhnlich, ben gangen Morgen bem Schlaf zu wibmen, weil fle mir bes Rachts feine Rube laffen, und überhaupt wird es mir nie fo gut, auch ben Tag über auf eine bestimmte Stunde ficher gablen gu burfen. Gie werben mir alfo erlauben, mich in Ihrem Saufe ale einen völlig Fremben gu betrachten, auf ben nicht geachtet wirb, und baburch, bagich mich gang ifolire, ber Berlegenheit zu entgeben, Jemand von meinem Befinden abbangen ju laffen. Die Ordnung, Die jedem anbern Menfchen wohl macht, ift mein gefährlichfter Feind, benn ich barf nur in einer beftimmten Beit etwas Bestimmtes vornehmen muffen, fo bin ich ficher, bag es mir nicht möglich fein wirb." Rach feiner Seimfebr aus Beimar nach Jena fdrieb Schiller an Bothe (29. September): "Dit meinem Sinn bin ich noch immer in Beimar. Ge wird mir Beit toften, alle bie 3been gu entwirren, bie Gie in mir aufgeregt haben; aber feine einzige, boff' ich, foll berloren fein." Gothe erwiberte (1. Oftober): "Wir wiffen num, mein Werthefter, aus unferer vierzehntägigen Confereng, baf wir in Bringipien einig find und bie Rreife unferes Empfinbene, Dentene und Wirfene theile coincibiren, theile fich berühren; baraus wird fich fur Beibe mancherlei Gutes ergeben." Spater, am 18. Juni 1797 that Schiller gegen Bothe eine Meugerung, welche, wie mir fcheint, Die Urt bes Ginwirfens von Diefem auf Jenen recht flar macht, - bie Meugerung : "Gie gewöhnen mir immer mehr bie Tendeng ab (bie in allem Braftifchen und befonbere Boetifchen eine Unart ift), vom Allgemeinen gum Inbivibuellen zu geben, und fuhren mich umgefehrt von einzelnen Fallen ju großen Gefeben fort." Ein Jahr fpater, am 31. Auguft 1798,

ichrieb er an Rorner: "3ch bin in Rudficht auf wechselfeitige Belebung und Bilbung Gothe fehr viel fculbig und ich weiß, baß ich auf ihn gleichfalls gludlich gewirft habe." Gothe feinerfeite bat fich an verschiebenen Orten barüber ausgelaffen, welches Glud bie Freundschaft Schiller's fur ihn war und wie fle Beibe gegenseitig fich ergangt und geforbert hatten. In ber vierten 216theilung feiner "Maximen und Refferionen" fagt er: ", Dein Berhaltniß ju Chiller grundete fich auf Die entichiebene Richtung Beiber auf einen 3med, unfere gemeinfame Thatigfeit auf bie Berichiebenheit ber Mittel, woburch wir jenen gu erreichen ftreb= ten." An einer Stelle feiner Auffate ,,Bur Raturwiffenfchaft im Allgemeinen" erlautert er bies furg vermittelft bes Sages: "Unfere Gefprache maren burchaus productiv ober theoretifch, gewöhnlich Beibes zugleich : er predigte bas Evangelium ber Freibeit, i ch wollte Die Rechte ber Natur nicht verfürzt wiffen." Ferner, fo man erwägt', bag Gothe in allem Sohen und Großen etwas "Damonifches" fab, gewinnt es einen erhobten Ginn, wenn er am 24. Mary 1829 gegen Edermann außerte: "Es waltete bei meiner Befanntichaft mit Schiller burchaus etwas Damonisches ob; wir konnten früher, wir konnten fpater zusanmengesührt werben; aber baß wir es gerabe in ber Epoche wurden, wo ich bie italische Reise hinter mir hatte und Schiller ber philosophischen Speculationen mute ju werben anfing, war von Bebeutung und fur Beibe von größtem Erfolg." Enblich liegt ein bantbares Beugniß fur ben Werth, welchen Gothe ber Freundschaft Schiller's beimag, barin, bag er in alten Tagen an einen Befannten fchrieb: "3ch weiß wirklich nicht, mas ohne Die Schiller'iche Anregung aus mir geworben mare. Deper war wieber nach Stalien gegangen und meine Abficht mar, ihm ju folgen. Aber bie Freundschaft gu Schiller, Die Theilnahme an feinem Dichten, Trachten und Unternehmen bielt mich ober ließ mich vielmehr freudiger gurudfebren, ale ich, bis in Die Schweiz gelangt, bas Rriegegetummel

über die Alpen naber gewahr wurde. Satte es ihm nicht an dem Manuscript zu den horen und Mujenalmanachen gefehlt, ich hatte die Unterhaltungen der Ausgewanderten nicht geschrieben, den Gellini nicht übersett, ich hatte die sammilichen Lieder und Balladen, wie sie die Musenalmanache geben, nicht versaßt, die Elegieen wären wenigstens damals nicht gedruckt worden, die Zenien hatten nicht gesummt und im Allgemeinen wie im Besonderen ware gar Manches andere gebieben."

3m Schiller'ichen und Gothe'ichen Rreife mar bie Freude aufrichtig und laut, als man erfuhr, bag bie Beiben endlich fich gefunden. Gleich bamale, wie fpater, gab fich biefe Bufriebenbeit ber Befreundeten fund. 2m 10. September 1794 fcbrieb Rorner an Schiller: "Dag bu und Gothe euch einander genabert babt. macht mir mabre Freube. Reper ergablt mir von einem Briefe Bothe's, ber beines Lobes voll ift; er babe lange nicht folchen geiftigen Benug gehabt ale bei bir in Jena." Bilbelm von Sumbolbt fdrieb am 25. Oftober 1795 an Schiller : "Die Bergleichung gwifchen Ihnen und Gothe bat mich oft beichaftigt. Berabe Sie Beibe fonnen bas bochfte erreichen, ohne einander gu fcaben." Lotte ihrerfeite augerte unterm 1. Oftober 1798 gegen Frau von Stein: "Es ift erftaunent, welchen Ginfluß Bothe's Rabe auf Schiller's Gemuth hat und wie belebend fur ibn bie baufige Communication feiner 3been mit Gothe ift. Dir felbft ift Gothe auch febr lieb, aber er wird mir noch lieber um Schiller's willen." Raroline fchrieb in ihre Lebensgeschichte Schiller's bie Borte : "Aus bem vertrauten freundschaftlichen Berfehr folder Beifter mußten bie ebelften Fruchte hervorfeimen. Reine Nation. feine Beriobe ber Literatur bietet une einen fo fconen, aus echter, reiner Begeifterung fur Bahrheit und Schonbeit entsprungenen Berein, ein fo inniges, neiblofes Bufammenftreben nach bem bochften Biele bar; und auch als Dufter bes beutiden Rationalfinns, ber bas Große und Wefentliche rein gu

ergreifen und fich aller fleinlichen Beziehungen gu entichlagen bermag, tann biefes Berhaltnif gelten. Bothe's freundlichem und liebenswurdigem Ginfluß auf Schiller's Lebensweise berbantten wir es auch, bag Diefer wieber mehr Bertrauen gu feiner Befundheit gewann und fich regelmäßiger bem Schlafe und ber gewöhnlichen Ordnung Des Tages überließ." 3m Dai 1830, ale Bilbelm von humboldt Die Ginleitung zu feinem Briefwechfel mit Schiller auffette, that er barin über ben Bund gwifden Gothe und Schiller Die bon einem Sauch antifen Beiftes burchzogene Meußerung : "Der gegenseitige Ginfluß biefer beiben großen Manner auf einander mar ber machtigfte und murdigfte. Bebet fühlte fich baburch angeregt, geftartt und ermuthigt auf feiner eigenen Bahn, Jeber fah flarer und richtiger ein, wie auf ver-ichiebenen Wegen baffelbe Biel fie vereinte. Reiner gog ben Unbern in feinen Pfat berüber ober brachte ibn nur ins Schwanten im Berfolgen bee eigenen. Wie burch ihre unfterblichen Werte, haben fle burch ihre Freundschaft, in ber fich bas geiftige Bufammenftreben unlosbar mit ben Befinnungen bes Bergens verwebte, ein bis babin nie geschenes Borbild aufgeftellt und auch baburch ben beutschen Ramen verherrlicht. Rehr barüber zu fagen, murbe theils überfluffig fein, theils verbietet es eine naturliche und gerechte Scheu. Schiller und Gothe haben fich in ihren Briefen felbft fo flar und offen, fo innig und großartig uber biefes einzige Berhaltniß ausgesprochen, baß fo Befagtem noch Etwas bingugufugen Riemand berfucht werben fann" . . . . 3a, ale ein ,,nie gefebenes Borbilb," nicht ale Rebenbubler, fonbern ale Mitftrebenbe, fteben bie zwei großen Freunde in unferer Literatur und in ber Beltgefchichte ba, und fo fteben fle auch, ungertrennlich gufammen gehorend, von Rietichel's Reifterhand in Erz geformt, bor bem Theater gu Beimar. Bur Stunde, ale bicfes Dentmal aufgerichtet murbe, war ber alte unerquidliche und unerspriegliche Bant : ob Schiller, ob Gothe ber Groffere? abgethan fur immer.

Wie sie selbst über diese Streitfrage bachten, haben sie uns deutlich gesagt. Um 21. Marz 1796 schrieb Schiller an humboldt:
"Man wird Gothe und mich, wie ich in meinen muthvollsten Augenbliden mir verspreche, verschieden specisieren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem höheren idealischen Gattungsbegriff einander coordiniren." Das ist das Richtige, das einzige Richtige, und das meinte auch Göthe, als er am 25. Mai 1825 zu Edermann das Kernwort sprach: "Run freitet sich das Bublicum seit zwanzig Jahren, wer größer sei, Schiller oder ich; und sie sollten sich vielmehr freuen, daß ein vaar Kerse da sind, worüber sie streiten können".... daß ein vaar Kerse da sind, worüber sie streiten können"....

Mit großer Genugthuung hatte unfer Dichter in ben Reiben ber Freunde, welche ibn bei feiner Rudfebr aus Schwaben nach Bena begrugten, auch Bilbelm bon Gumbolbt gefunden. Treffliche batte fich in ber alten Universitatoftabt angefiebelt, eigens in ber Ubficht, bes Umgangs mit Schiller ju geniegen, und ber rege Berfebr ber Beiben fam auch ihren Frauen gu aut, Die fich fcmefterlich an einander ichloffen. Faft allabenblich maren bie Freunde beifammen, in belebtem Wechselgesprach philosophische und funftlerifde Fragen erörternb. Sumbolbt, ber grundliche Belebrte, ber icharfe Beobachter und feine Renner ber Belt und ber Menfchen, ward ftete von Reuem überrafcht von ber ,,genialischen Bahrheit ber vielfeitigen Beltanficht" bes Dichters, und zwar um fo mehr, ale biefer weber Beit noch Gelegenheit noch Mittel gehabt hatte, burch umfaffende Studien ober Reifen eine folche Beltanficht zu erwerben. Der Freund hat auch, in ber Erinnerung an die Jena'fchen Gefpracheabenbe, von Schiller gefagt, baß berfelbe ,,gang eigentlich fur bas Befprach geboren fchien," und bat bie Befprachemeife bes Dichtere fo charafterifirt : -"Er fuchte nie nach einem bebeutenben Stoff ber Unterrebung; er überließ es mehr bem Bufall, ben Wegenstand berbeiguführen, aber von jebem aus leitete er bas Befprach zu einem allgemeinen

Befichtepunkt und man fab fich nach wenigen 3wifchenreben in ben Mittelpuntt einer ben Beift anregenden Discuffion berfest. Er behandelte ben Bebanten immer als ein gemeinschaftlich gu gewinnendes Refultat, fcbien immer bee Ditrebenben gu bedurfen, wenn biefer fich auch bewußt blieb, Die 3bee allein bon ihm gu empfangen, und ließ ibn nie muffig werben. Er fprach nicht eigentlich icon. Aber fein Beift ftrebte immer in Scharfe und Bestimmtheit einem neuen geiftigen Gewinne gu, er beberrichte bies Streben und ichmebte in bollfommener Freiheit über feinem Begenftanbe. Daber benutte er in leichter Beiterfeit jebe fich barbietende Rebenbeziehung und baher war fein Gefprach fo reich an ben Worten, Die bas Geprage gludlicher Geburten bes Augenblide an fich tragen. Die Freiheit that aber bem Gange ber Unterfudung feinen Abbrud. Schiller bielt immer ben Raben feft. ber gu ihrem Endpuntte fuhren mußte, und wenn bie Unterrebung nicht burch einen Bufall geftore murbe, fo brach er nicht leicht bor Erreichung bes Bieles ab." Die befte Frucht ber gwifden Schiller und Sumbolbt in biefer Beit mundlich geführten und fpater, nach bee Letteren Weggug aus Bena, ichriftlich fortgefetten Dialoge mar unferes Dichtere Rudfebr jur Boeffe. Sumbolbt's gemuthvolle und feinfinnige Unregung bat mehr, weit mehr, als feine Beideibenbeit gefteben wollte, ben Ucbergang Schiller's von ber fpeculativen gur ichopferifchen Thatigfeit geforbert.

Auch von anderer Seite her kamen mannigfache Einfluffe immpathifcher sowohl, als antipathifcher Natur. Schiller fland im Mittelpunft eines wiffenschaftlich und gesellig vielsach bewegten Lebens. Die Glangzeit Zena's hatte begonnen. Un ber Stelle Reinhold's, der einem Aufe nach Kiel gefolgt war, hatte zu Oftern 1794 Johann Gottlieb Fichte ben philosophischen Lehrstuhl bestiegen, er, der tapfere Denker, der hochberzige Patriot, welcher bie unmittelbare Beziehung der freien Miffenschaft auf ben freien Staat zuerft klar und schart vom Katheber herad verfun-

bigte und, wenngleich er bie in ber urfprunglichen Form feines Spfteme auf eine fdwinbelnbe Spite getriebene Souverainetat bes menfchlichen Gelbftbewußtfeine fpater bedeutend zu modifiziren fich veranlagt fab, bennoch bas große Freiheite und humanitatepringip feiner Philosophie bis julest ftanthaft aufrecht erhielt. In ben Erinnerungen einer Dame aus jener Beit, wo neben Bichte und ben übrigen fchon gelegentlich genannten Belehrten auch Boltmann und bie Bruber Schlegel in Jena wirften, ericheint ber mannhafte Philosoph ale eine furge gebrungene Geftalt. Das haar fiel ihm bie auf bie Schultern berab, wo es glatt abgefchnit= ten war. Unter farten Brauen ichoffen buntle heftige Augen "wie Rugeln" hervor und nicht minder herausforbernd war bie Ablernafe und bas ftolge befehlende Bort. Mitten in ber belebteften Unterhaltung fei er Abende oft ploglich auf und fort gefprungen, fich ,,noch einen Louisb'or zu erichreiben ;" aber Buchbanbler = und Stubentenbonorare batten nur ein ,,fehr fluchtiges Absteigequartier" in feiner Tafche, weil er bas Gelb auf unglaublich fcnelle Beife auszugeben verftanb. Richts Grelleres babe man feben tonnen ale Bichte und Boltmann neben einander, Bener ftets "wie ein Chiffonnier, Diefer im mobufarbenen gierlichen Rode, in ber Befte von blauem Atlas mit blubend weißer Bafche und fcwarzfeibenen Unterfleibern." Mit Ausnahme Woltmann's und Gothe's, welcher Lettere bamale ben "bergweifelten Gefchmad" hatte, ftete fleischerfarbene braunrothe Ueberrode gu tragen, fei es überhaupt mit ber außeren Glegang biefer Beroen ichlecht beftellt gemefen. Das Schnupfen und Rauchen fet in biefen Rreifen ents feblich ftart betrieben worben, besonbers im Saufe bes Drientaliften Ifgen, wo Sumbolbt, welcher ben Tabaferauch bafte, oft in große Roth gefommen. Wann nach Tifche bie Berren fich rauchend gum Raffee gufammengefest, hatten Sumbolbt's Danovers begonnen, einen Augenblid abzutommen , um ben Rod zu wechfeln, ba er ben Staatbrod bor bem Tabafegeruch retten wollte, und bas

Spafbafte biebei fei gemefen, bag Gumbolbt's Staatsgarberobe ohnebies bochft unfcheinbar war und bag er ,in 3lgen's Schlachs tenbampf mit einem Rleibe trat, mas ein reputirlicher Barbier unferer Tage verfchmabt haben murbe." Auch Bebenflicheres melbet uns bie Dame. Go bon ben Brubern Schlegel, bag Jeber berfelben eine Lebenegefahrtin befaß, welche "bie Rirche nicht bagu fanctionirt batte." und bag bie beiben Berren mit ihren Glaubigern zuweilen in mehr ober minber ergopliche Conflicte geratben feien. Diefe Romantit bes Jena'ichen Lebens fteigerte fich bann gegen bas Enbe bes Jahrhunderts gu, ale ber braufenbe Roft ber romantischen Schule in ber Stadt gabrte, freilich ohne jemals zu rechter Rlarung zu fommen. August Wilhelm Schlegel's haus versammelte ju Beiten bie Chorführer ber Schule, unter benen neben Friedrich Schlegel Tied und Rovalis vorragten. Clemens Brentano, bamals noch Stubent, fanb ba Raum, feine Gulen-fpiegeleien zu treiben. Ale er eines Abends feine tolle humoreste : "Raturgefchichte bes Philifters" borgelefen batte, fanb ber ebenfalls anwesende Sichte auf und fagte: "Run will ich euch aus biefer Befchichte beweifen, bag eben ber Brentano bier ber erfte und arafte unter allen Philiftern ift" - welcher Beweis benn auch fofort in Form einer ichlagenben Rritit geliefert wurbe. Much Schelling, ber Schöpfer ber Raturphilosophie, trat in biefe Rreife, wo icon feine perfonliche Ericheinung - ber .runde Ropf mit ber fleinen flavifchen Rafe und ben ftralenben Mugen" - Auffeben erregte, und machte in ber erften Beit bie gerabe im Schwange gebeuben romantifchen Beniglitaten in einem Grabe mit, welcher bofen Bungen binlangliche Beranlaffung gu fanbalfreubiger Meußerung gab.

Bahrend fo in ber Mujenftadt an ber Saale eine neue Generation von Sturmern und Drangern, unbefummert um bie naher und naber rudenben großen Kataftrophen ber Beit, in einem bunten Treiben fich gefiel, welches im Löblichen wie im Bebenklichen vielfach an bas erinnerte, mas zwanzig Jahre fruber bruben in Beimar gefchehen mar, hatte in ber Dufenftabt an ber 3im mehr und mehr ein ernfter und gemeffener Zon Blat gegriffen. genialifch unbandige Luftigfeit ber Tage und Rachte von Ettereburg und Tieffurt war langft babin. Bas bruben in Bena, in ben weltfernen Belehrtenftuben, ob bem Beraufche miffenfchaft= licher Strebungen und literarifder Banbel vergeffen merben fonnte, bie politifche Lage, brangte fich buben in Beimar mit ber gangen Dacht ber Thatfachen ber Betrachtung auf. Freilich trugen fich bis jum Schluffe bes Jahrhunderte und noch in bas neue binein binfichtlich ber Refultate, welche bas friegerifche Borgeben ber jungen frangofifchen Republit gegen bas alte monarchische Europa fur Deutschland haben mußte, auch fonft hellfichtigfte Danner mit wunderlichen Illuftonen. Go Gothe, welcher im Darg 1798, ale bie Radricht von ben Rieberlagen eingetroffen, welche bie Frangofen bem verrotteten fdweigerifden Ariftofratiemus beigebracht, zwar mit Beforgniß gegen Schiller außerte: "Wer wird ber beweglichen, gludlich organifirten und mit Berftand und Ernft geführten frangoffichen Daffe wiberfteben ?" aber boch mit ber politifchen Ginficht eines preußischen Garbe-Benebarmerie-Offiziere von bamale bingufugte : "Gin Blud. bag wir in ber unbeweglichen norbischen Daffe fteden, gegen bie man fich fo leicht nicht wenden wird." Der unbeweglichen norbifchen Maffe follte bas Bochen auf ihre Unbeweglichfeit gegenüber ber frangoffichen Beweglichkeit bald genug theuer ju fteben tommen. Der Bergog Rarl Auguft, ben Frangofen ichon barum abgeneigt, weil er frangoffichem lebermuth gegenüber ale Deutfcher fich fühlte, mar gwar im Bertrauen auf Die Dacht Breugens, an beffen Bolitit er fich angeschloffen, weit entfernt, ein Schichfal gu ahnen, wie ber Tag von Bena ce fur bie Monarchie Friebrich's bes Großen und fur Deutschland bringen follte; allein tropbem tonnte er ale Mann und Furft ber Sorge uber bie unbeilbrobente Berbufterung bes politifchen Borigontes fich nicht entichlagen. Seine Gemablin, bie Berzogin Luife, icon von Ratur mehr ber ernften als ber beiteren Seite bes Lebens zugekehrt, vermochte jett, da bie Stimmung am Sofe eine ernftere geworben war , ben fillen Einfluß einer wurdevollen Weiblichkeit nicht geltend zu machen als früher und fo trug bas Weimariche Leben überall eine gebampftere Barbung. Die Theilnahme bes hoffreifes am Rechten und Schönen war beghalb feine laffigere; aber wie fie fruber an bem Belober genialifcher Flammen fich erfreut hatte, fo bethätigte fie fich jest einerfeits an ber miffenschaftlichen Bewegung ber Beit, an-bererfeits an jenem Cultus ber iconen Form, für welchen besonbere bie italijchen Reifeerfahrungen Gothe's, Berber's und ber Bergogin Amalia befruchtend geworben waren. Diefem Cultus follte auch bas feit 1791 eingerichtete Boftheater Dienen, beffen Bilbung und Leitung Gothe übernommen hatte. Damit begannen bann bie Experimente Behufe ber Schaffung einer ibealen Bubne, welche, gegenüber bem Ungefchmad, ben Gemeinheiten und Ausschreitungen ber gang und gaben theatralischen Braris, bie Ergebniffe funftlerifcher Bilbung bem Bublicum bramatifch vermitteln follte, - Experimente freilich, Die feineswege immer gelungene waren und überhaupt aus ber Region eines mobineis nenben Dilettantismus erft bann heraustraten, als Schiller mit ber gangen Bucht feines bramatifchen Benie's und feiner Begeifterung bem Unternehmen gu Gulfe fam. Die gute Gefellichaft von Beimar - man gabite bagu außer ben Furftlichkeiten und ihrer nachften Umgebung Charlotte von Stein, Charlotte von Ralb, Raroline Berber, Amalia von Imbof, Frau von Berlepfch, bann felbftverftanblich Gothe, Wielant, Berber, ferner Bobe und Bertuch , Jener ale leberfeger , Diefer ale Grunder und Leiter bes Induftrie - Comptoir vielbeschaftigt, weiterbin ben Schweiger Deper , Gothe's funftlerifchen Sausgenoffen , ben bochgebilbeten Bebeimrath Boigt , ben gutmuthigen Satirifer Falf und ben gelehrten Archaologen Böttiger, in feinen beffern Tagen von Gothe und Schiller als "Magifter Ubique" und "Allerwelteichwaber" wohl etwas zu icharf perhorreseirt - bie gute Befellichaft von Beimar, in beren Rreifen wir ab und ju auch ben hoffatten Rnebel treffen, bann Besucher wie Burger, Bog, ben großen Bbilologen Bolf, bie Bruber Gumbolbt, alfo biefe Befellichaft zeigte nach bem Borgang und Beifpiel Gothe's ju Anfang ber neunziger Jahre ein lebhaftes Intereffe fur naturwiffenschaftliche Brobleme. Alle Belt fammelte Steine, legte Berbarien an und felbit gartefte Damenhande wirthschafteten in bem "Beinhaus" ber Ofteologie umber, aus welchem Gothe burch Schiller wieber in ben "freien Garten bee Lebene" berausgerufen worben zu fein befennt. Much Die Raturmiffenschaften batten burch Die Rant'sche Revolution einen machtigen Unftog erhalten. Schon Rielmeber abnte, in Unwendung Rant'fcher Bringipien auf Die Naturforfchung, Die Erfaffung bee Raturgangen ale eines Organismus und aus Diefer Ahnung entwickelte fich fofort ein vielfeitiges Studium ber Blumenbach, in ber Bielerleibeit feiner Forfchungen ftete bie binbenbe Ginbeit ber 3bee fefthaltenb, murbe mit Gommering ber Begrunder einer wiffenschaftlichen Phyfiologie. Sufeland, ein Reil und Undere führten Die neugewonnenen natur= wiffenschaftlichen Resultate in Die medizinifche Braris ein. Werner und Sternberg, Die Geognofte und Geologie auf neue miffen= fchaftliche Grundlagen ftellend, eröffneten bem faunenben Muge ber Beitgenoffen ben Ginblid in eine Gefchichte ber Erbe, beren Beitrechnung nicht Taufenbe, fonbern Millionen von Sabren umfaßt, und ichon ruftete fich Allerander von Sumboldt, bie glorreiche Laufbahn angutreten, welche ibn gum Geber und Deuter ber erhabenen Rosmos-Ibee machen follte. Alle Diefe Strebungen, verbunden mit ben gefchichtlichen, philologifchen und afthetischen Studien und gindungen jener Tage, fpielten in ben Weimarer Rreis berein. Dit bem Jena'fchen fant ein reger 3beenaustaufch

Bothe ging , erufte wiffenschaftliche Beburfniffe gu befriebigen , baufig in bie Universitatestadt binuber , wie er benn auch bafelbft unter Lober's Leitung jugleich mit Alexander von Bumbolbt Unatomie ftubirt bat. Wieberum tamen bie Jena'fchen Gelebrten nach Beimar berüber, um an ben Erörterungen bes wiffenschaftlichen Bereins fich zu betheiligen, beffen Situngen feit 1791 jeben erften Freitag im Monat im Balais ber Bergogin Amalia gehalten murben, ein ernftes Begenbild zu bem bunten Rummenfchang ber fraftgenialluftigen Birthichaft bon ehebem. In biefem Berein, wo man mit anftanbiger 3manglofigfeit fich bewegte und wo Rarl Auguft, feine Rutter und feine Bemablin felten ober nie fehlten , wurden in freiem Befprach ober mittelft formlicher Bortrage bie Ergebniffe wiffenschaftlicher Thatigfeit in Umlauf gefest. Bier las Gothe feine Beobachtungen über bas Karbenprisma und feine Forichungen über Caglioftro bor, Gerber feinen Auffat über mabre Unfterblichfeit, Andere Anderes. Bon bem eblen Freimuth, welcher ba beimifch mar, zeugte bie von Rnebel borgetragene Abhandlung über "Bohlwollen, Werthichagung und Boflichfeit." Es fam barin bie Stelle vor ; "Unbere Rationen nennen bie Soflichfeit mit Muebruden, bie bom Abel bergenommen find (gentilesse, gentleman-like). Auf beutschem Boben geht bas nicht .... Die Furften erhielten ihre Dochschapung querft, weil fie Die Starfften und Rlugften im Bolfe maren. Diefe Cochichabung ift erblich geworben unter ber Borausfegung , baß Die Rachtommen ber Furften ben Wechfel richtig bezahlen werben, ben ihre Borahnen auf fie zogen." Und gerabe bei biefer Stelle bezeugte ber Bergog bem maderen Knebel laut feinen Beifall. Man war in Beimar in feiner Beife mehr revolutionar geftimmt, aber man mar und blieb liberal.

Indem wir uns zu Schiller zurudwenden, finden wir ben Dichter im Sommer und herbst von 1794 an feiner beruhmten Abhandlung : ",, leber naive und fentimentalische Dichtung" arbei-

tend. Er war darauf geführt worden, als er bie lette Zeile an feine afthetischen Briefe legte. Bu Anfang Septembers außerte er barüber gegen Rorner : "3ch fchreibe aus bem Bergen und mit Liebe. Es ift gleichfam eine Brude gu ber poetifchen Production." Der icopferifche Beift begann fich bemnach wieder in ibm gu regen; aber bevor er biefer Regung nachgab, empfant er, wie ber genannte Auffat beweift, bas Bedurfniß, feinen funftlerifchen 3bealismus, ber in ben Briefen über bie afthetifche Erziehung bes Menfchen ben vollenbetften philosophischen Ausbrud gefunden, gegenüber bem funftlerifchen Realismus, welcher ibm in Gothe inzwifden freundschaftlich nabegetreten, allfeitig ine Rlare gu feben. Die Beziehung auf Gothe und ibn felbft ift in biefer Schrift, wenn auch unausgesprochen, überall eine augenscheinliche: - Gothe ift ber naive, Schiller ber fentimentalifche Dichter. ift naiv? was fentimentalifch? In Beantwortung Diefer Frage hat Schiller nicht nur bas Befen feines Benius fich zum Bewußtfein gebracht, fonbern auch bedeutenbfte Brobleme ber Boetif pibdologifch erlebigt. In une Allen lebt bas aftbetifche 3begl. Bir genießen beffelben als einer Birflichfeit ober aber wir ftreben banach als nach Ginem, welches fein follte. Dit anderen Worten. unfer 3bealismus ift entweber Ratur ober Sehnfucht. 3ft er erftere, fo empfinden wir naiv; ift er lettere, fo empfinden wir fentimentalifch. Diefes auf Die Boefte angewandt, welche bie Aufgabe bat, bas afthetifche 3beal barguftellen, finben mir, bag fte entweber naiv ober fentimentalifch fich außern muß. Der naive Dichter bilbet, mas er ale icone Birflichfeit empfindet, ab ; ber fentimentalifche bilbet, mas er als zu verwirklichenbe Schonbeit ' in fich fublt, vor. In beiben Fallen ift Die fcone Ratur Wegenftand bichterischer Thatigfeit, aber ber naive Dichter abmt bie gegenwartige nach, ber fentimentalifche fucht fie als etwas Berlore-Bener fühlt feine Bermanbtichaft mit ber Ratur, er ift in nes. ibr babeim und feine Liebe ju ihr ift baber findlich einfach und unbefangen, ift etwas Gelbftverftanbliches, wovon man nicht viel Aufhebens macht; biefer fublt bie Entfrembung von ber Ratur, er empfindet glio Beimweb nach ibr und feine Liebe gu ibr ift eine fcwarmerifche, febnfuchtige, begeifterte. Und es fann nicht blog eine naive Empfindungeweife geben, benn bie fentimentalifche - bie fentimentale faßt Schiller als Baftarbichofling ber fentimentalifchen, als Empfindelei - ift ein nothwendiges Doment in bem Entwidlungsprozeg bes menfchlichen Beiftes. Rultur entfrembet ben Menfchen ber Ratur. Diefen Berluft gu erfeben, fchafft bie Phantafte eine ibeale Ratur und aus bem Begenfat, in welchem biefe gur Birflichfeit ftebt, entfpringt bie fcopferifche Arbeit bes fentimentalifchen Dichters, mogegen Die Aufgabe bes naiven in ber möglichft treuen und lebendigen Rachichopfung ber wirflichen Ratur befieht. 3m Berlauf feiner Unterfuchung hat Schiller bann nachgewiesen, bag fich auf ben Begenfat bee Raiven und Sentimentalifden bie Begriffe antif und mobern ober claffifch und romantifch baffren. Das Clafftiche ift wefentlich naiv, bas Romantifche wefentlich fentimentalifch. Dan muß fich aber buten, claffifch und antit fur ibentifch zu balten, benn im Sinne Schiller's ift Chaffpeare nicht minber ein claffifcher Dichter ale homer . . . Die weiteren Entwickelungen ber Schiller'ichen Boetif, wie bie in Rebe ftebenbe Abbanblung fie barlegt, brauchen wir bier nicht zu verfolgen. Es genugt, gu fagen, bag Schiller in bem Sinne, in welchem er Borftebenbem zufolge bie fentimentalische Boeffe verftanb, entschieben und flar als fentimentalifder Dichter fich fublte und mußte: ber Contraft von Ibeal und Wirklichkeit ift bie Burgel feiner Dichtung. Bir werben bald einem glangenben Berfuche begegnen, bie Rluft poetifch zu überbruden, b. b. aus ber Durchbringung und Berfchmelgung bon 3bealismus und Realismus bas mabre Bilb iconer Menfcheit berborgeben gu laffen.

Dit bem ernften und großen Ginne, welcher fein ganges

Wirfen fennzeichnet, ging Schiller feit feiner Rudfehr aus ber fcmabifchen Beimat an bie Musfuhrung bes bafelbft mit Cotte vereinbarten Planes einer literarifchen Beitfdrift, welche, wie er am 12, Juni 1794 an Rorner fdrieb, "ein epochemachenbes Bert" fein follte. Die ofonomifche Geite bes Unternehmens war von Cotta freigebig fichergeftellt und Schiller begann fein Rebactionegefchaft bamit, bag er in Jena Bilhelm von Gumbolbt, Bichte und Boltmann fur bie Gache gewann. Dann murben Bothe, Rant, Garve, Engel, Jacobi, Rorner, Berber, Gotter, Rlopftod, Bog, Reinbold, Baggefen, Thummel, Lichtenberg, Rattbiffon, Galis und Unbere gur Mitarbeit eingelaben und in einem bom 13. Juni batirten Rreisschreiben feste ber Dichter ben Gingelabenen Blan und 3med ber Beitschrift auseinanber. Fur bas Bublicum fdrieb er eine ausführliche Unfunbigung ber ,, Goren," welche im Dezember im Intelligengblatt ber Allgemeinen Literaturgeitung ericbien. Forberung mabrer humanitat mar bie Lofung ber neuen Beitfchrift. Die Schwierigfeiten und Ginberniffe bei Berfolgung biefer Tenbeng waren vorausfichtlich feine geringen und Schiller hat fich bas auch bon Unfang an nicht "Bu einer Beit" -- jo begann bie Unfunbigung ber foren - "wo bas nabe Geraufch bes Rrieges bas Baterland angftigt, wo ber Rampf politifcher Meinungen und Intereffen Diefen Rrieg beinabe in jebem Girtel erneuert und nur allgu oft Rufen und Grazien baraus verfcheucht, wo meber in ben Gefpraden noch in ben Schriften bes Tages por biefem allverfolgenben Damon Rettung ift, mochte es ebenfo gewagt ale verbienftlich fein, ben fo febr gerftreuten Lefer zu einer Unterhaltung gang entgegengefetter Urt einzulaben. In ber That fcheinen bie Beitumftanbe einer Schrift wenig Glud zu verfprechen, Die fich uber bas Lieblingethema bes Tages ein ftrenges Stillfdmeigen auferlegen und ihren Ruhm barin fuchen wirb, burch etwas Unbered ju gefallen als moburch jest Alles gefällt. Aber je mehr bas befchrantte

Intereffe ber Begenwart bie Gemuther in Spannung fest, einengt und unterjocht, befto bringenber wird bas Bedurfnig, burch ein allgemeines und boberes Intereffe an bem, mas rein menfch lich und über allen Ginfluß ber Beiten erhaben ift, fle wieber in Freiheit zu feten und bie politifch getheilte Belt unter ber gabne ber Bahrheit und Schonheit wieber gu vereinigen." Befichtspunft wird bann weiter entwidelt : - "Ditten in bem politifchen Tumult foll unfere Beitfdrift fur Rufen und Charitinnen einen bertraulichen Cirtel ichließen, aus welchem Alles verbannt fein wird, mas mit einem unreinen Parteigeift geftempelt ift. Aber indem fie fich alle Begiebungen auf ben jegigen Belts lauf und auf die nachften Erwartungen ber Denschheit verbietet, wird fle uber bie vergangene Belt bie Gefchichte und uber bie tommenbe bie Bhilosophie befragen, wird fle gu bem 3beale verebelter Menfcheit, welches burch bie Bernunft gegeben, in ber Erfahrung aber fo leicht aus ben Mugen gerudt wird, einzelne Buge fammeln und an bem ftillen Bau befferer Begriffe, reinerer Grundfage und eblerer Sitten, bon bem gulest alle mabre Berbefferung bes gefellicaftlichen Buftanbes abhangt, nach Bermogen geschäftig fein." Gewiß, gebiegen und icon war bie Tenbeng biefer Beitschrift, welche ,, Boblanftanbigfeit und Ordnung, Gerechtigfeit und Friede" gu ihrer Regel machte und bemnach mit Grund unter bem Ramen ber brei fcwefterlichen horen Gunomia, Dife und Brene erfchien, in welchen Gottergefiglten ber Grieche bie "welterhaltenbe Orbnung" verebrte. Das Unternehmen war fubn, und um bie gange Rubnheit biefer Danifeftation bes 3bealismus unferes Dichters zu verfteben, bergegenmartige man fich nur bie Unrube, Angft und Bebrangnig ber realen Belt bon bamale, mo - wie freilich im Grunde ju jeber Beit - nicht Bernunft und Gerechtigfeit, fonbern ffrupelfreie Schlauheit und robe Bewalt bie Entscheibungen gaben'.

Roch vor Schlug bes Jahres fonnte Cotta bas erfte Monats-

heft ber Boren verfenben, wenigstens fam es unferem Dichter frubreitig genug ju, bag er in feinem Brief vom 22. Dezember gegen Gothe Format, Bapier und Lettern ber neuen Beitichrift rubmen fonnte, bas ,,folibe, bauerhafte Unfeben, welches biefelbe portheilhaft von bem Saufen ber Journale unterschieb." Aber fofort begannen auch bie Redactionsleiben Schiller's und icon am 29. Dezember batte er Beranlaffung, an Rorner gu fchreiben: "Unferer guten Mitarbeiter find bei allem Brunt, ben wir bem Bublicum pormachen, menige und von biefen wenigen ift faft auf Die Balfte fur biefen Binter nicht zu rechnen. Gothe will feine (römischen) Elegieen nicht gleich in ben erfteren Studen eingerudt, Berber will auch einige Stude erft abwarten, Fichte ift mit Borlefungen überhauft, Garve frant, Engel faul; Die Anderen laffen Richts bon fich boren." Doch ift er guten Duthes und fügt feinen und Lotte's bem Freunde bargebrachten auten Bunfchen aum Jabresmediel bie Worte bei : "Mein fleiner Cobn ift frifc und gefund und macht bie Freude meines Lebens que. trot meines ewigen Rrampfübels, felten fo mohl im Beift und Bergen gemefen" . . . 3m Laufe bes Januar 1795 fann er bem Freunde melben, bag Cotta mit bem Abfat ber Boren ,,außerft gufrieben" fei, bag jogar in "febr fleinen Stabten" gwölf und mehr Eremplare bestellt feien und bag bie Befammtgabl ber Abonneuten nabezu ein Taufend betrage, mas immerbin fur bie rege Betheiligung bes Bublicums zeugte, ba ju jener Beit Lefecirfel und Leibbibliotheten noch lange nicht einmal annabernd fo baufig maren wie beutzutage und bemnach ber Budhandel und Die Journaliftit in weit boberem Grabe ale jest auf ben Abfat an Bripatleute fich angewiesen faben. Balb jeboch trubten fich bie Ausfichten. Die Boren brachten als hauptmaffe gunachft Schiller's Briefe uber bie afthetische Erziehung bes Menfchen und Gothe's Unterhaltungen beuticher Musgemanberter, bann fleinere Muffage von Richte, Boltmann, Rorner, Berber, weiterbin ben

foreng Start von Engel, Broben ber Berbeutschung von Dante's gottlicher Romobie burch M. B. Schlegel. Die ermabnten Rovellen Gothe's waren fur bas Bublicum nur eine Enttaufchung bochgefpannter Erwartungen. Die herrlichfeit ber barauf folgenden Romifchen Glegieen rif bann freilich alle überhaupt Empfanglichen bin, aber uber Schiller's afthetifche Briefe berrichte - wie Sumboltt noch im Juli 1795 bem Dichter fdrieb - felbft im intelligenten Berlin "altum silentium." Diefes "tiefe Stillfcmeigen" über ein fo bedeutenbes Werf fann uns zeigen, bag Schiller bei Unternehmung ber horen einen viel gu ibealifchen Rafftab an ben Bilbungegrab ber großen Lefewelt gelegt und überfeben batte, bag nur ausermabltefte Beifter unter ben Beitgenoffen bie Unfichten vom Befen und Beruf bes Dichters und Schriftftellere, welche er ale Refultat eines ichweren Lauterungeprojeffes gewonnen, ju berfteben und ju murbigen bermochten. Die bittere Erfahrung, bag von Allem, mas bie Boren brachten, Engel's philisterhafter Loreng Starf ben allgemeinften Beifall fand, tonnte ibn nach biefer Geite bin aufflaren. Dagu fam, bag bas gange Beer ber lieben Mittelmäßigfeit, wie es bamale in ber beutiden Bubligiftit organifirt mar, bon Unfang an mit Scheelfucht auf Die Boren geblidt hatte und alebalb ju mehr ober minder offener ober verftedter Reindfeligfeit überging. Diefen Leuten war ber mittelft ber boren manifeftirte Bund gwifchen Bothe und Schiller ein Dorn im Muge. Ge zeigte fich jest recht beutlich, wie boch bie beiben Dichter mit ihren Unschauungen und Ueberzeugungen über bem Riveau ftanben, welches bie beutiche Bilbung bamale erreicht hatte. Go eine ifolirte Stellung hat aber ju allen Beiten ben Reib und Sag berausgefordert und es ift felbftverftanblich, bag auf bie vorragenoften Bortampfer ber Bufunft Die meiften Rocher fich entleeren. Der Rreis ber Gegner unferer beiben Dichter war ein eben fo gablreicher ale gemifchter: ba maren gelehrte Bebanten, bie von mabrer Boeffe überhaupt

feine Abnung hatten ; ferner Aufflarer aus ber Schule Ricolat's, bie ber Menichheit ein fur allemal nicht geftatten wollten, aus ber Sphare einer hausbackenen Berftanbigfeit berauszutreten ; bann bie zelotifche Brut, wie fie ber Sauptpaftor Bobe reichlich in Deutschland hinterlaffen hatte, ober fuße Fromme vom Schlage Stolberg's; weiter bie politifch Aufgeregten, welche es ben beiben großen Freunden nicht bergeiben fonnten, bag biefe nicht mit ihnen um Die frangofifchen Freiheitsbaume tangen mochten ; auch bie Schwarmer & la Lavater, Die Empfindler à la Lafontaine und bie Ruhrfeligen à la Ropebue ; endlich bie gange Sippfchaft ber Trivialen und Denkfaulen, - Diefelbe Sippfchaft, welche immer und überall bem Mittelmäßigen , Erbarmlichen und Gemeinen zugeflaticht und bas Ungewöhnliche, Sobe und Beniale verfannt, verlaftert und verfolgt hat. 3m lebrigen barf, fo man gerecht fein will, nicht verschwiegen werben, bag man ber Menge - welches Bort ich bier feineswege im verächtlichen Ginne nehme - benn boch nie und nirgends gumuthen fann, fich mit einem Sprung in Regionen ju berfeten, wo Manner fich beimifch fublen, in welchen ber hochfte Schwung ber Beitrichtung einer außerorbentlichften Begabung begegnet , und ebenfo ift baran gu erinnern, bağ bie Anfunbigung ber boren mehr berfprochen hatte ale bie Reitidrift wirflich leiftete. Allerdings fonnte feines ber übrigen gleichzeitigen literarifchen Blatter auch nur entfernt bie Bergletdung mit ihr aushalten, allein Schiller hatte nicht nur bem guten Willen bes Bublicums, fonbern auch bem ber Mitarbeiter gu febr bertraut. Er batte feinen eigenen Enthuffasmus auch bei ihnen borausgefest und fant fich bon Geiten ber meiften getäufcht. Um maderften bielt Bothe aus, aber feine und Schiller's Unftrengungen bermochten ein Organ nicht in bie gange gu balten. welches, Alles in Allem betrachtet, benn bod mit ju fouverainem 3bealismus über bie ,,nachften Intereffen und Erwartungen" bes Bublicume fich binmegfeste. Bu einer Beit, mo es fich fur

Deutschland eigentlich schon um Sein ober Richtsein handelte, war es selbst von Deutschen zu viel verlangt, daß sie inmitten einer bedrochlichsten Gegenwart an dem ideellen Ausbau der Zufunft herzlichen Antheil nehmen sollten. Als Schiller das erfannt hatte, ließ er, mismuthig, die horen nach dreijährigem Bestehen eingehen, obgleich der Berleger bereit war, die Zeitschrift forttuseben.

Wenn jeboch unfer Dichter von Diffgriffen bei biefem publiziftischen Unternehmen feineswegs freizusprechen ift, fo ift auf ber andern Seite leicht zu begreifen, wie fehr er, ber Reinheit feines Bollens gewiß, burch bie Gemeinheit ber Unfechtungen, welche er ale Berausgeber ber boren gu befahren hatte, emport und erbittert werben mußte. Bevor ber Borentang ein Jahr gemahrt batte, mußte Schiller bem Freund in Dreeben fcbreiben (2. Rob. 1795); "Die Boren werden jest von allen Orten ber febr angeariffen, befonders meine (afthetifchen) Briefe - aber von lauter trivialen und efelhaften Begnern, bag es feine Freude ift, auch nur ein Bort zu repligiren." Er fonnte fich indeffen ber Replif boch nicht enthalten. Schon im 12. Monatsheft ber Boren, welches einen Theil feiner Abhandlung über naibe und fentimentalifche Dichtung brachte, verfette er in form einer Unmerfung ben Gegnern icharfe Siebe. Eroftlich mußte es ibm fein, bag au eben ber Beit, wo bas Beer ber Ungreifer in ber Frembe fich gegen ibn fammelte, feine Beltung in ber alten Beimat bebeutenb flieg. Babrent feines Befuches in Schwaben maren Abel und andere feiner Freunde auf ben Bebanten gefommen, ben Dichter fur bie Landesuniverfitat zu gewinnen. Ihre bezüglichen Bemuhungen hatten Erfolg gehabt und im Fruhjahr 1795 erhielt Schiller von babeim ben Ruf zu einer Brofeffur in Tubingen. Unterm 5. April fchrieb er baruber an Rorner : "3ch habe eine formliche Bocation nach Tubingen erhalten, mit einem zwar magigen, aber in ber Folge zu verbeffernben Behalt. 3ch habe fie aber ausge-Codert, Soiller, III.

fcblagen, weil ich feine bestimmten Bflichten übernehmen fann. Aber auch ohne biefes wurde ich Jena und meine hiefige freie Erifteng mit feinem anderen Orte vertaufchen. Bom Bergog bon Beimar babe ich mir bafur eine Berboppelung meines Gebalts ausgebeten, im Falle meine Gefundheit mir Die Schriftftellerei unterfagte. Dies ift mir bewilligt worben und nun babe ich meine Erifteng auf gewiffe Beife affecurirt." Roch tröftlicher ale biefes ibm biebei von Stuttgart und von Beimar ber bezeigte Boblwollen war unferem Dichter in allen Bibermartigfeiten iener Beit ber mehr und mehr vertraulich fich geftaltenbe Bund mit Gothe. Die gegenseitige fegensreiche Ginwirfung ber Beiben auf einander hatte begonnen : fle fuhlten lebhaft, mas fle einan= Der ichon maren und immer mehr werben mußten. Sier mar wechselseitiges Berftandnig, bier ein Austausch mahrhaft fordern-Fur eine feiner größten Beiftesthaten, fur feine ber Rritif. afthetischen Briefe, erfuhr Schiller gunachft außer von Korner und Sumboldt nur noch von Gothe bie gebührende Unerfennung. Diefer fchrieb ibm fcon am 26. Ottober 1794 : "Das mir überfandte Manufcript habe ich mit großem Bergnugen fogleich gelefen ; ich fclurfte es auf einen Bug binunter. Wie und ein toftlicher, unferer Ratur analoger Trant willig hinunter fchleicht und auf ber Bunge icon burch gute Stimmung bes Rervenfpfteme feine beilfame Birfung zeigt, fo waren mir biefe Briefe angenehm und wohlthatig, und wie follte es andere fein, ba ich bas, mas ich fur Recht feit langer Beit erfannte, was ich theils lobte theils zu loben wunfchte, auf eine fo gufammenhangenbe und eble Beife vorgetragen fand ?" Schiller feinerfeits, wie berglich begrußte er Gothe's romifche Elegieen , ,, Diefe mabre Beifterericheinung bes guten poetifchen Genius," und wie bruberlich liebevoll intereffirte er fich fur bie Fortfubrung bes Bilbelm Deifter! Die Freude an bem neiblofen Bufammenftreben Diefer ermablten Beifter fann wahrlich nicht oft genug ausgebrudt werben. Bis gu welchem

Grabe ber Bertraulichkeit ber mundliche und schriftliche Berkehr ber Beiben mahrend ber Sahre 1794—95 gediefen war, wird uns badurch bezeugt, daß Gothe, damals den meisten Menschen gegenüber icon vornehm zugeknöpft, als er bem Freunde unterm 1. Rovember 1795 melbete, es sei ihm ein Sohn geboren, das artige Scherzwort hinzusügte: "Aun ware es an Ihnen, zu Bildung der Schwägerschaft und zu Vermehrung der dichterischen Famille für ein Madchen zu forgen."

Die Bermehrung ber bichterifchen Familie in bem von Gothe gemeinten Ginne blieb nicht aus, aber von größerer Bebeutung war es, bag ber icherzhafte Bunich bes Freundes auch im geiftigen Ginn Erfullung fand. Wenn wir icon oben Gelegenbeit hatten, ein Befenntnig Gothe's anguführen, bag ber freundicaftliche Bertebr mit Schiller befruchtend auf feine poetifche Thatigfeit gewirft habe, fo ift jest zu fagen, daß auch fur Schiller in Diefem Bertehr eine Gulle von Unregungen gu neuem funft= lerifchen Schaffen lag. Mitten in bem Genuffe, welchen ihm Gothe's Bilbelm Reifter bereitete, fublte er fich ebenfalls wieder als Dichter; auch feine Freude an ber Luife von Bog rief ihm bie-fes Gefuhl gurud. Der Gebantenaustausch mit Gothe - welchen Letteren er ja beffen eigenem Geftandniß zufolge aus bem "Bein-Letzteren er ja beisen eigenem Geständnig zufolge aus dem "Bein-haus der Ofteologie" zur Dichtung zurückführte — wurde ihm zu einem rechten Ariadnefaden, der ihn aus dem Labyrinth der philosophischen Speculation zur schöpferischen Bildnerei hin-überleitete. Es war schon ein Anhauch der poetischen Begeiste-rung, welcher ihn am 7. Januar 1795 an Göthe schreiben ließ: "Der Dichter ist der einzige wahre Mensch und der beste Philosoph ist nur eine Caricatur gegen ihn." Ein äußerer Sporn zu Dichterifchem Schaffen war ber Umftand, bag er icon im Oftober 1794 Gothe gur Betheiligung an einem Dufenalmanach eingelaben batte, welchen er im Berlag eines jungen Buchbanblers aus Reuftrelis, Dichaelis, gur Berbftmeffe 1795 fur bas folgenbe

Jahr ericheinen laffen wollte und wirflich ericheinen lieg. Das Befchlecht ber beutiden Rufenalmanache, burch Boie und Botter 1770 in Göttingen geftiftet und beute noch blubenb, fpielte gur Bothe - Schiller'ichen Beit in ber literarifden Belt eine febr bebeutenbe Rolle und erreichte gerabe burch Schiller feinen bochften Glang. Sumbolbt fchrieb ju Anfang bes Auguft 1795 bon feinem Kamilienqute Tegel bei Berlin, baß er Schiller's Beitrage jum Dufenalmanach mit Ungebulb ermarte und febr begierig fei, ju feben, wie ber Dichter ben Uebergang bon ber Retanbufif zur Boeffe gemacht babe. In ber That , Diefer Uebergang war fein leichter. Die Briefe bes Dichtere an Rorner vom Sommer 1795 geben Beugnif, bag er, noch bagu bon mitunter febr beftigen Rrantheiteanfallen gepeinigt, alle Energie feiner Seele aufbieten mußte, um ben lange bernachlaffigten poetifchen Benius wieder gur Meugerung ju bringen. Endlich fcheint ber Durchbruch ploglich erfolgt gu fein; benn es liegt fein Grund bor , bie von Schwab aus bem Mund eines Augenzeugen gegebene Rachricht zu bezweifeln , bag um biefe Beit Schiller eines Tages unerwartet zu einigen in feiner Wohnung verfammelten Freunden bereingetreten fei, ein burchcorrigirtes Concept in ber Sand und Die Worte fprechend: "Ich habe ba Etwas gemacht, weiß aber nicht, ob es Etwas ift." Und bann habe er angefangen gu lefen : "Ein Regenftrom aus Felfenriffen " - bie Gingangeftrophe ber "Macht bes Befanges." So war aus ben felfigen Schachten bes philosophischen Bebantens bes Gefanges Strom mit Dacht hervorgebrochen, und wenn man ben Reichthum ber bichterifchen Bervorbringung betrachtet, welchen Schiller, nach vollenbetem fpeculativen Lauterungsprozeß, von jest an entfaltete, fo barf man auch auf ibn jenes icone Bilb von ber Aloe anwenben, welche jahrelang ftill in fich arbeitet, um bann mit überrafchenber Rraft und Rafcheit ben herrlichen Bluthenschaft boch empor gu treiben. Roch vor Gintritt bes Berbftes maren außer ber Dacht bes Gefanges — beffen 3bee ift, bag, wie Schiller unterm 8. September an Körner ichrieb, ber Dichter burch eine gauberähnliche und ploglich wirfende Gewalt die Wahrheit der Ratur in dem Menschen wieder herftellt — noch die 3beale, der Tang, das Reich der Schatten, die Wurde der Frauen, der Spaziergang, der Genius und andere jener Gebichte geschaffen, in welchen zur freudigen Ueberraschung der Freunde Schiller's Gedankenlprif plöglich fo reif und rein, gehaltvoll und formprächtig auffönte.

Welche Wirfung Die Beften ber Beit von Diefer Lyrif empfingen , wiffen wir aus ben bezüglichen Briefen Gothe's , Rorner's und Wilhelm's von humbolbt an ben Dichter. Als biefer bem Letigenannten am 9. Muguft bas Unfangs ,, Reich ber Schatten", nachmale ,,3beal und Leben" betitelte Gebicht überfandte , fchrieb er bagu: "Wenn Sie meinen Brief erhalten, fo entfernen Sie Alles, mas profan ift, und lefen in geweihter Stille biefes Bebicht." Go febr ericbien baffelbe feinem Schöpfer felbft als eine Offenbarung von Gottlichem. Bang wie eine folche mirtte es benn aud auf Sumbolbt, welcher entzudt gurudfdrieb : "Bie foll ich Ihnen, liebster Freund, fur ben unbeschreiblich boben Benug banten, ben mir 3hr Bedicht gegeben hat! Es tragt bas volle Geprage Ihres Benie's und Die bochfte Reife und ift ein treues Abbild Ihres Wefens." In Wahrheit, Sumbolbt hat nicht zu viel gefagt. In tiefem unvergleichlichen Gebankenlieb tritt gum erften Dal ber gange Schiller bor une bin. Diffonang zwischen Leben und 3deal und die endliche harmonische Aufhebung berfelben in ber afthetischen Beltanschauung ift bas Thema bes Gebichts. Die Birflichfeit franft an ftreitenben Begenfagen, im Ibeal werben biefe gur Barmonie. Runftlerifchfcone Geftaltung bes Lebens, bas ift Berwirklichung bes 3beals. Indem ber Menich bie "Angft bes Irbifchen" von fich wirft, b. b. bas finnliche Element feines Wefens vermittelft bes geiftigen übermindet, indem er bes "Genuffes manbelbare Freuden" fur

bie reine Betrachtung ber Gricheinungewelt bingibt, erhebt er fich uber bie finnlichen Schranten, um "frei von feber Beitgewalt" in bes ,,3beals Reich" zu leben, in ber ,,Schonbeit ftillem Schattenlande," burch welches ,, bes Lebens Blug fanft und eben rinnt," b. b. ber Denich fann fich vermöge ber afthetischen Weltbetrach= tung zu einem Buftand afthetifcher Freiheit binauflautern, in welchem ihm bas "gephyrleichte Leben flar und fpiegelrein wie ben Seligen auf bem Dlymp babinfließt." Diefe frobe Botfchaft von ber Berflarung bes Irbifchen burch bas Ewige wirb in einer Reihe von Bilbern voll Tieffinn und Anmuth ausgeführt, fo bag bas Bebicht - wie mit gug gefagt worben ift - ,, bis in bie außerfte Form, bis in ben einzelnen Reim binein bie felige Sarmonie gwifden Inhalt und Geftaltung an fich tragt, welche Schiller ale 3beal alles Menichenlebens binftellt," und gulest wird ber gange Bebankengang, wie Berlen an einem Golbfaben, jufammengefaßt in bem iconen Mothus vom Berafles, ber fich aus ben Schranten und Rothen bes irbifden Dafeine freithatig ine Reich ber Schonbeit hinauffampft, bis ,,bes Erbenlebens fcmeres Traumbilb" hinter ihm verfintt und ber Belb, umraufcht "bon bee Dihmpus Barmonieen," aus ber Sanb ber Gottin ewiger Jugend ben Trant ber Unfterblichfeit empfängt.

Es galt aber nicht nur, biese ibeale Weltanschauung auszubauen, sondern jugleich auch, den Bau gegen die oben naber bezeichnete Schaar der Widersacher zu vertheidigen. Dies, scheint mir, ist der eigentliche Sinn des berühmten Xenientrieges, zu bessen führung Schiller und Göthe sich verbanden. Junadzst allerdings handelte es sich dabei nur um eine Abwehr der den Horen widerschrenen Angriffe, allein diese Abstadt erweiterte sich zu der Iber abee und Ausstührung eines umfassenden Strafgerichts, welches über alles Unzulängliche, Berzerrte und Gemeine in der zeitgenössischen Siteratur ergehen sollte. Der Gedanke ging urfprünglich von Göthe aus, welcher unterm 23. Dezember 1795 an

Schiller fcbrieb, bag ibm , ber Ginfall gefommen , auf alle Beitichriften Epigramme, wie bie Xenia bes Martial find, ju machen und im Schiller'fchen Dufenalmanach fur bas nachfte Jahr (b. i. für bas Jahr 1797) einzuruden." Drei Tage fpater überfanbte er bem Freunde bereits ein Dupend Gpigramme als Brobe und meinte ironifc, man fonnte fich mit einem Sunbert folder Lenien "fowohl bem Bublico ale feinen Collegen aufe angenehmfte em= pfehlen." Unterm 29. Dezember fchrieb Schiller gurud: "Der Bedante mit ben Renien ift prachtig und muß ausgeführt werben. Sobald wir une felbft nicht gang ichonen, fonnen wir Beiliges und Brofanes angreifen. Auf Ihre balbige Sieherfunft freue ich mich nicht wenig. Wir wollen wieder einmal Alles recht burch einander bewegen. Und bann foll es auch heißen : nulla dies sine epigrammate." Gothe fam wirflich am 3, Januar 1796 nach Jena und icon am Abend bes folgenden Tages fonnte Schiller an Wilhelm von humboldt melben : "Seitbem Gothe bier ift, haben wir angefangen, Spigramme im Gefchmade ber Kenien bes Martial zu machen. In jebem wird nach einer beutichen Schrift gefchoffen. Wenn wir etliche hundert fertig haben, fo foll fortirt werben. Ran wird fchredlich barauf fchimpfen, aber man wird febr gierig banach greifen. 3ch zweifle, ob man mit einem Bogen Papier, ben fle etwa fullen , fo viele Menfchen zugleich in Bewegung fegen fann, ale biefe Renien in Bewegung fegen merben." Um 18. Januar, ale Gothe wieber nach Weimar gurudgefehrt war, fanbte Schiller feinen ingwifchen erfchienenen Dufenalmanach an Korner und bemerfte bagu : "Fur bas nachfte Jahr follft bu bein blaues Bunber feben. Gothe und ich arbeiten ichon feit einigen Bochen an einem gemeinschaftlichen Dous für ben nachften Almanach, welches eine mabre poetifche Teufelei fein wird, bie noch fein Beifpiel bat." Als Antwort auf bie neugierige Erfundigung bes Freundes nach bem ,,gemeinschaft= lichen Dpus" fchrieb er am 1. Februar : "Das Rind, welches

Bothe und ich mit einander erzeugen, wird etwas ungezogen und ein febr wilber Baftarb fein. Die gange Cache befteht in einem gewiffen Gangen von Epigrammen, Davon jedes ein Monobifticon ift. Das Deifte ift wilbe, gottloje Catire, besonbere auf Schriftfteller und ichriftftellerische Brobucte, untermifcht mit einzelnen poetischen, auch philosophischen Gebantenbligen." An bemfelben Tage feste Schiller auch Freund Gumbolbt in Renntnig, bag bie Arbeit an ben Kenien bereits bis ine britte Gunbert vorgefchritten fei, und fugte bei : "Bei aller ungeheuren Berfchiedenheit gwifchen Bothe und mir wird es felbft Ihnen öfter fchwer und mandmal gewiß unmöglich fein, unfern Antheil an bem Berte gu for-Es ift auch gwifden Gothe und mir formlich beichloffen worben, unfere Gigenthumerechte an ben einzelnen Epigrammen niemale auseinanderzuseten, fonbern es in Ewigfeit auf fich beruben zu laffen. Sammeln wir unfere Bebichte, jo lagt Beber bie Xenien gang abbrucken." Diefer Borfat murbe aber nicht in feinem gangen Umfang ausgeführt und fo erhielten benn nachmale bie Chorizonten und Commentatoren reichliche Beranlaffung, ibren Scharffinn in ber Ausmittelung ber Urbeberichaft ber einzelnen Epigramme zu erproben. Gothe bat freilich barüber am 16. Dezember 1827 fopficuttelnb gegen Edermann geaugert: "Die Deutschen fonnen bie Philifterei nicht loswerben. quangeln und ftreiten fle jest über verichiebene Diftichen, Die fich bei Schiller gebrudt finben und auch bei mir, und fie meinen, es mare von Bichtigfeit, entschieden berauszubringen, welche benn wirflich Schiller geboren und welche mir. Ale ob Etwas barauf anfame, ale ob Etwas bamit gewonnen murbe und ale ob es nicht genug mare, bag bie Sachen ba find! Freunde wie Schiller und ich, jahrelang verbunden, mit gleichen Intereffen, in taglicher . Berührung und gegenseitigem Austaufch , lebten fich in einander fo febr binein, bag überbaupt bei einzelnen Bebanten gar nicht Die Rebe und Frage fein tonnte, ob fie bem Ginen geborten ober

bem Unbern. Wir haben viele Diftiden gemeinschaftlich gemacht, oft hatte ich den Gedanken und Schiller machte die Berfe, oft war das Umgekehrte der Fall und oft machte Schiller den einen Bere und ich ben anbern. Bie fann ba von Rein und Dein Die Rebe fein ?" Gin aubermal bat aber boch Gothe, ebenfalls im Befprache mit Edermann, felber ben Unterfchied gwifden einen und Schiller's Epigrammen bervorgehoben, indem er seine eigenen "unschuldig," die Schiller'ichen dagegen "scharf und schlagenb" nannte. Diese Angabe ift ihrer Allgemeinheit unge-achtet sehr richtig. Die kritische Sonderung der Xenten, Gothe's Kopfschütteln zum Trop vom literarhistorischen Standpunkt aus nicht nur zu rechtsertigen, sondern auch sehr wünschbar und hauptfachlich mit Gulfe eines Exemplare ber Renien, in welchem Schiller's Frau 1797 bie Ramenschiffren Sch. ober G. unter bie einzelnen Diftichen fette - burch Renner wie Badernagel, Soffmeifter, Gervinus, Schafer, Bieboff, Dunger und Boas vollzogen, ermachtigt zu bem Urtheil, bag bie Schiller'ichen Renien vorwiegend energifche Bolemif und icharffatirifchen Big athmen, mab-rend bie Gothe'ichen, einige wenige ausgenommen, im Son ruhiger Betrachtung und fühler Gronie fich bewegen.

Die Arbeit ber Freunde an ben Tenten mahrte, mir bedeutenben Unterbrechungen freilich, acht Monate lang. Bis zum Auguft 1796 hatte bie zwifchen Jena und Weimar gehende Botenfrau das Manuscript beständig hin und her zu tragen. Die "fröhliche Bosse ber Kenien, ber auf ben Moment berechnete Schabernack," war bemnach in ber Aussuchtung ein wohlüberbachtes, vielsach erwogenes, auch vielsach verändertes und modifizites Wert geworden. So nun, wie die 414 Distichen Ende Septembers im Schiller'ichen (in ben Berlag von Cotta übergegangenen) Musenalmanach auf 1797 erschienen, war ihre Wirfung eine ganz außerordentliche, in unserer Literargeschichte bis bahin beispiellose. Selbft die voertischen Jugenbthaten Klopstock's, Bothe's und Schiller's hatten ein folches Auffeben bei Beitem nicht erregt. Die gange literarifche Welt gerieth in tumultuarifche Bewegung. Bunberbar ju fagen, etliche Gunberte von Epigram= men bermochten Deutschland aufs Beftigfte aufzuregen zu einer Beit, wo ben Mugen ber Deutschen bie ungeheuerften geschichtli= den Schauspiele furglich vorüber gegangen maren und noch boruber gingen, ja, wo fo ju fagen jeber Sag eine neue weltgefcichtliche Szene brachte, - Szenen, in welchen mit erfcutternbfter Tragit unerhörtefte Romit wechfelte. Ronigliche Gaupter waren in Franfreich uber Die Dielen bes Schaffotes gerollt und in felbftmorberifchem Rampfe gerfleifchten fich bierauf bie Bernichter bes Ronigthums. Der Beroismus bes Berbrechens. in Danton personifigirt, mar bem gefrorenen Doctrinarismus Robespierre's erlegen, welcher bann mit einem feierlichen Ernfte, ber einen Ariftophanes ober Rabelais bor Erftaunen batte berftummen machen fonnen, angethan mit einem himmelblauen Sammetfrad und einen gierlichen Blumenftrauf in ber Band, ben Barifern im Tuileriengarten bie vom Convent becretirte Biebereinsetjung Gottes berfundigte. Dann waren bie methobifden Schredensmanner von ben anarchischen jur Guillotine beförberi worben und ichon ließ fich in bem Degen Bonaparte's, welcher ben Aufftand ber Begner ber Directorial-Regierung in ben Stragen von Baris nieberfchmetterte, bas funftige Raiferfgepter abnen. Der unfelige Friede bon Bafel und bie Siege bes Ergherzogs Rarl im fublichen Deutschland verlangerten nur bie Agonie bes beutiden Reiches und in Stalien band fich Bonaparte ben Lorbeerfrang, welcher nach wenigen Jahren bas Diabem bes mobernen Cafare befchatten follte. Angefichts alles beffen wurde in Deutfch= land ein literarifcher Renienfrieg geführt, welchem alle Bebilbeten mit gefpannter Aufmertfamteit folgten! Es flingt marchenhaft und ift boch buchftablich mabr. Bir Epigonen, in literarifchen Sanbeln aufgewachsen und langft baran gewöhnt, es gang in ber

Ordnung zu finden, bag bie Rritif meift nur noch aus Invectiven befteht, tonnen uns faum noch annabernb eine Borftellung machen von ber Aufregung und Erbitterung, welche bie Schiller - Bothe'= fche Reniengabe hervorrief. Gine Menge von Mannern ber Belebrfamfeit, ber Literatur, ber Bolitif, ber Journaliftif murben von ben tonenben Spigrammenpfeilen getroffen, manche tobtlich, viele fcwer, felbft Bieland erhielt einen nedenben, Sichte und Bean Baul einen berberen Streiffduß. Um ichlimmften famen Ricolai, Manfo, Stolberg und Labater meg, fowie bie larmenben Mitmacher ber frangofifchen Freiheitsmobe. Unbedingt verwerflich war bie Urt, wie Forfter angegriffen murbe; unbebingte Bulbigung erfuhr nur Giner, Leffing. Un einzelnen Diggriffen, Barten und Ungerechtigfeiten fehlte es nicht, aber im Bangen bat bas Reniengewitter boch febr mobitbatig reinigenb, flarenb und erfrischend auf bie literarische Atmofbhare gewirft und ohne Frage gebuhrt ibm beghalb eine bleibenbe Stelle in unferer Rulturgefdichte.

Der Larm mar groß. Wenige Tage nach bem Erscheinen bes Rufenalmanache fonnte Bothe an Schiller fdreiben (5. Oftober): "Unfere morbbrennerifchen Fuchfe haben ichon angefangen, ihre Wirfung gu thun. Des Bermunberns und Rathens ift fein Enbe." Das Rathen mifrieth freilich mitunter gar lacherlich : fo, wenn man bas auf bie , zierliche Jungfrau von Beimar," b. i. Bieland, gemungte Difticon auf bie Bergogin beutete. ber Betroffenen gebarbeten fich gang abfurd ober muthenb. Ricolai, welcher, wie Schiller am 28. Oftober an Gothe melbete, bem Dufenalmanach ben Titel Furienalmanach gab. leicht zu ertragen, bagegen mußte es fur bie beiben Freunde franfend fein, wenn ein Mann wie Berber bei Erfcheinung ber Renien verrieth, bag er fur bas Wollen und Streben Gothe's und Schiller's gar feine Theilnahme, ja gar fein Berftanbnig mehr habe. Berber fceint ben Bund ber Beiben von Anfana an mit Abneis

gung betrachtet gu baben : es war in ibm eine Giferfucht ber Breundichaft, welche namentlich Gothe'n gern gang fur fich allein behalten hatte. Sobann ichlug in Berber mit ben Jahren ber Theolog immer mehr burch und , Sumanus," wie Gothe ben Freund in befferen Tagen getauft hatte, ließ mitunter ftarte, febr ftarte Unwandlungen von Infallibilitatefucht bliden. Die Rant's fche Philosophie hafte er mit mabrhaft theologischem bag und beghalb manbte er fich entichieben von Schiller ab, um fo mehr, ba er beforgte, biefer murbe auch Gothe in ben Rreis Rant'icher Unfchauungen binubergieben. Doch erhielt fich, trop Allebem und obgleich Berber, in feiner gramlichen Betrachtungsweife von Belt und Renfchen allmalig vertrodnet, Die funftlerische Richtung Schiller's und Gothe's nicht mehr ju erfennen vermochte, ein fo leiblich gutes Berhaltniß gwifden ibm und ben Beiben, bag berber an ben Goren und bem Dufenalmanach fich betheiligte. Dit bem Erscheinen ber Tenien erfolgte jeboch ber Bruch, obgleich fein Pfeil auf herber gerichtet worben war. Den Borwand lieb ber Umftand, bag bie Renienbichter es nicht hatten über fich bringen fonnen, bem "wurdigen Belias," bem "Bater" Gleim feine allmälig gang und gar fafelnb geworbenen Reimereien nach-gufeben. Da auch Wieland ber "gierlichen Jungfrau" wegen fcmollte, fo muß es bamale im Berber = Bieland'ichen Rreife icharf über Die beiben Epigrammatifer bergegangen fein. Berber und feine Frau außerten fich in heftigfter Beife und Jener ließ fich fogar über bie Goren ein befanntes chnifches Bortfpiel entwischen. Es murbe jest aber nur offenbar, mas fich nicht mehr verbergen ließ : Berber vermochte bas Biel , welches Gothe und Schiller fich geftedt, nicht mehr zu feben, gefdweige gu erreichen. Als er gu Unfang bes Commere 1796 zwei neue Banbe feiner humanitatebriefe hatte erfcheinen laffen , fcrieb Schiller unterm 18. Juni baruber an Gothe: "Un feinen Confeffionen über bie beutsche Literatur verbrießt mich noch außer ber Ralte

für bas Bute auch bie fonberbare Art bon Tolerang gegen bas Glenbe ; es toftet ibm fo wenig, mit Achtung bon einem Ricolai, Gichenburg u. 21. ju reben, ale bon bem Bebeutenbften, und auf eine fonberbare Art wirft er bie Stolberge und mich, Rofegarten und viele Undere in einen Brei gusammen. Geine Berehrung gegen Rleift, Gerftenberg, Befiner und überhaupt gegen alles Berftorbene und Bermoberte balt gleichen Schritt mit feiner Ralte gegen bas Lebenbige." Bang im gleichen Sinne außerte fich Gothe zwei Tage fpater gegen Deper : "Freund humanus bat bor Rurgem ein bofes Beifpiel gegeben, mas Willfürlichfeit im Urtheile, wenn man fle fich einmal erlaubt, bei bem größten Berftanbe fur traurige Folgen nach fich gieht. Gine Parentation fann nicht labmer fein als bas, was in gebachter Schrift über beutiche Literatur gefagt wirb. Gine unglaubliche Dulbung gegen bas Mittelmäßige, eine rebnerifche Bermifchung bes Guten und bes Unbedeutenben, eine Berehrung bes Abgeftorbenen und Bermoberten, eine Gleichgultigfeit gegen bas Lebenbige und Strebenbe, bag man ben Buftand bes Berfaffere recht bedauern muß. aus bem eine fo traurige Composition entspringen fonnte. fo fchnurrt auch wieber burch bas Bange bie alte halbmabre Philifterleier , bag bie Runfte bas Sittengefen anertennen und fich ihm unterordnen follen. Das Erfte haben fie immer gethan und muffen es thun, weil ihre Befete fo gut ale bas Sittengefes aus ber Vernunft entspringen; thaten fle aber bas 3weite, fo maren fle verloren und es mare beffer , bag man ihnen einen Dublftein an ben Sale binge und fle erfaufte, ale bag man fle nach und nach ine Ruglichplatte abfterben liege." Dan wird Gothe ju Diefer icharfen Auslaffung berechtigt halten, wenn man bebenkt, bag Gerber in feinem Cirtel bie rudfichtslosefte Opposttion gegen Jenen führte. Befonbere nach bem Ericheinen bes Bilbelm Reifter, über welchen er ein weitlaufiges Berbammungsurtheil an feine Freundin, Die Grafin Baubiffin in Bolftein, rich-

tete, mabrent er babeim fchalt, Gothe habe in bem Roman nur feine "eigene laxe Moral gepredigt." Bas aber Gothe und Schiller bamit meinten, wenn fie von ber Billfurlichfeit und Berfehrtheit ber neueren Berber'ichen Rritif rebeten, wird une recht flar gemacht burch ben Umftanb, bag Berber in Betreff bes Bilhelm Reifter erflarte : "Dan mag unter allen biefen Denichen nicht leben; Richts fpricht uns an. Wie gang anders ift es in Lafontaine's Romanen!" Soweit also war es mit herber gefommen, bag er Borguglichftem gerabegu Elenbeftes vorzog, und ba fann es benn faum Bunber nehmen, baß Schiller am 1. Mai 1797 an Rorner fcrieb : "Berber ift jest eine gang patholo= gifche Ratur, und was er fchreibt, fommt mir bor wie ein Rrantbeitoftoff, ben biefe auswirft, ohne baburch gefund zu werben. Er hat einen giftigen Reib auf alles Gute und Energifche und affectirt, bas Dittelmäßige zu protegiren. Es muß Ginen indigniren, bag eine so große außerordentliche Kraft fur bie gute Sache so gang verloren geht." Der Rif mar geschehen und wurde nicht wieder gebeilt, obgleich von beiderseitigen Freunden wiederholte Bersuche gemacht wurden, benfelben nothburftig gu verfleistern. Die Meneigung gegen bie Gothe-Schilleriche Rich-tung, welche Gerber empfand, wurde durch feine leibenichaftliche Brau mehr und mehr ins Maglofe gesteigert. Sein altes Gefühl fur Gothe brach zwar noch einmal innig burch, ale biefen zu Anfang des neuen Jahrhunderts eine gefahrliche Krankheit er-griffen hatte. Er besuchte ben Jugenbfreund, "aber — schrieb Karoline Gerber — er fand leiber ben Gerzog und Schiller da. Gin folder Dreiflang war feiner Ratur fremb, ungewohnt und er tam verstimmt nach Saufe." Rit Recht hat Dunger hiegu tabelnb angemerkt: "Go febr hatten bie Beinbichaft gegen Kant und bie Gefpenfterfurcht vor ber fich überfturgenden Geniglitat ben Bortampfer ber humanitat heruntergebracht, bag er vor Schiller, bem großfinnigen Berfunber menfchlicher Freiheit, gurudbebte und seine Rahe wie die eines seelenbethörenden Regers flob."
Es if schmerzlich, auf diese jammerlichen Menschlichkeiten in der Glanzperiode der Gefchichte des deutschen Gesstes aufmerkjam zu machen; aber es gehört eben auch zur Signatur der Zeit, daß herber's Frau nicht erröthete, im Jahre 1801 zu schreiben: "Göthe wielt ewig seine Buhlerkinste, wenn er glaubt, tept sei ein Angenblick, da ein Anderer außer seiner Clique Erwas geleiste hat. Uns ekelt diese Buhlerlist, so niedrig, so eitel! Ach, er hat eine Wolfsnatur. Einen edlen Charafter hatten wir ihm doch zugertraut!" Göthe rächte sich, wie es ihm ziemte, indem er sur Serder's Familie bei dessen Ledzeiten und nachher still und gertundslos that, was er konnte.

Ingwischen mar ber Rrieg, zu welchem die Xeniendichter im 49. und 414. ihrer Diftichen Die Gegner herausgeforbert hatten, aufe Beftigfte entbrannt. Der erfte gebrudte Angriff auf Die beiben Freunde gefchab in Beder's Reichsanzeiger und Diefem folgten nicht weniger ale vierundbreißig andere Ungriffe. regnete ordentlich Unti-Xenien in Berfen und Brofa, zum Theil in herbster und berbster Basquillform. Die Baffen und Baffenführung ber Gegner waren aber, mit wenigen, febr wenigen Aus-nahmen, fo elenb, bag es allen Denkenben flar werben konnte, wie fehr Gothe und Schiller berechtigt gewesen, Gericht zu halten. Wenn man ben Rampf, beffen Berlauf bier nicht im Gingelnen verfolgt werben fann, überblidt, fo thut es wohl, von bem wiber-wärtigen Allerlei von Erbitterung, Schwäche und Gemeinheit, welches die Gegner zu Markte brachten, hinweg und zu einem Bet ebelster Rache aufzusehen, welchen Einer ber durch die Zenien Berletzen viele Jahre ipäter vollzog. Ich meine de tiefgesübsten, anmuthigen Berse, womit der Philologe Friedrich Jacobs im Schiller-Album von 1837 den Tod bes Dichters beklagte. Was Die beiben großen Freunde angeht, fo befchloffen fle nach furger Ermagung, ben Rampf gegen Die Wegner nicht in ber polemischen,

fondern vielmehr in ber ebleren ichopferischen form fortzusegen. Weil jedoch viele ihrer Angreifer bamals und spater insbesondere Gothe's und Schiller's Berhalten zur Religion und zur Bolitif betonten, so ift vielleicht hier kein unpaffender Ort, darüber Einiges betubringen.

Bothe und Schiller waren feine Chriften , was man fo gewöhnlich Chriften nennt, b. b. fie fonnten jum bogmatifchen Chriftenthum nie ein auch nur halbwege leibliches Berbaltnif gewinnen. Dan muß biebei berudfichtigen, baß fie in einer ifertifchen Atmofpbare athmeten, baf fie ju einer Beit lebten, mo bie eigentlich miffenschaftliche Forschung, welche ftete bie Gfepfis gur Mutter baben wirb, erft begann, mo, von ber Berftorungearbeit ber Freibenter und Enchtlopabiften ju fcweigen, Die angehobene philologische Rritif eines Bolf und bie anhebenbe hiftorifche eines Riebuhr bie bieber glaubig bingenommene Runde bom Alterthum in ein Trummerfeld verwandelte, ju einer Beit, wo bie religionegeschichtlichen Borftellungen und Thatfachen noch chaotifc burcheinanberlagen und bemnach auch bie Stellung, welche bem Chriftentbum ale einer biftorifden Thatiache in bem Rulturgufammenbang ber Beltgefchichte gufommt, unmöglich icon flar gu erfennen mar. Es gab bamale, und nicht nur bamale, fontern bis über bie erfte Balfte bes 19. Jahrhunderte binaus blog eine gerftorenbe Rritit, feine aufbauenbe, welche erft in unferen Tagen fich zu regen anfing. Gothe bat befannt, bag ibn nach feiner Rudfehr aus Stalien ein "wahrhaft Julianifder Bag" gegen bas Chriftenthum befeelte, und wenn fich biefer Sag im Berlaufe ber Beit bebeutend milberte, fo hat man bem Dichter bes Fauft boch nie begreiflich machen fonnen, bag "Gine Drei und Drei Gine" fei. Das wiberftrebte, wie er fagte, zu entschieben "bem Bahr= beitogefühl feiner Seele" und fo ift er fein Lebenlang Bantheift oder, wenn man will, Beibe geblieben. Wer aber auch von Gothe Richte gelefen und bebergigt batte als jenen Brief, worin er am

17. April 1823 ben wohlgemeinten Berfuch feiner Jugenbfreunbin Auguste Stolberg, ibn zu bem Chriftenthum ber Stolberge und Conforten ju befehren, fo fanft und fcbon gurudwies, mußte jugeben, bag Gothe ein frommer Denfch gewefen, - ein frommer in boberem Sinne freilich als in bem ber Fanatiter und Bietiften von alterem und jungerem Datum. Schiller feinerfeits bat in einem bekannten Difticon erflart, bag er fich zu feiner ber beftebenben Religionen befenne, und gwar "eben aus Religion." Dan hat nicht unwipig bemerft, bas fei gerabe fo, ale wollte Giner abstractes Dbft effen, mabrent er Die concreten Dbftgattungen, ale Rirfchen, Birnen, Aepfel u. f. f., verfchmabte. Aber bas Gleichniß befitt, wie eben ber Bis gar oft, nur ben Schein ber Wahrheit. Schiller hat in jenem Difticon nur bie einfache Bahrheit ausgesprochen, bag man religiofes Gefühl befigen fonne, ohne Jube ober Chrift ober Moslem , Ratholit ober Broteftant, Orthodoxer ober Rationalift fein ju muffen. Der "allwaltenbe Allumfaffer," an welchen Gothe glaubte, war auch Schiller's Bott. Das driftliche Dogma ließ ihn entweber völlig gleichgultig ober fließ ibn geradezu ab. Bu ben biblifchen Urfunben brachte er einen "entschiedenen Unglauben" mit und Die Bibel war ibm ,,nur wahr, wo fie naiv ift." Aber bie driffliche 3bee an fich hat er hochgeftellt und mit ichonften Worten außerte er fich über biefelbe, inbem er auf Beranlaffung ber "Betenntniffe einer iconen Seele" im Bilbelm Reifter unterm 17. Auguft 1795 an Gothe fcrieb : ,,3ch finde in ber driftlichen Religion virtualiter bie Unlage ju bem Bochften und Gbelften und bie Ericheinungen berfelben im Leben fcheinen mir blog beghalb fo widrig und abgeschmadt, weil fie verfehlte Darftellungen biefes Bochften finb. Balt man fich an ben eigentlichen Charaftergug bes Chriftenthums, ber es von allen monotheiftischen Religionen unterfcheibet, fo liegt er in nichts Anberem ale in ber Aufbebung bes Gefeses, bes Rant'ichen Imperativs, an beffen

Stelle bas Chriftenthum eine freie Reigung gefett haben will. Es ift alfo, in feiner reinen Form, Darftellung iconer Sittlichefett ober ber Menfdwerdung bes heiligen und in biefem Sinn bie einzige afthetifche Religion." Diese Aeußerung fest auch bes Dichters Interese am fatholischen Cult ins Klare, welcher wenigstens ben Versuch gemacht hat, bas Leben im Christenthum aftbetisch zu gestalten.

Bei ber Stellung, wie fie bie beiben Freunde zu ber frangofifchen Revolution und ihren unbedingten Bewunderern in Deutschland genommen, bei ibrer gangen Art und Beife, auch fur bas burgerlichftaatliche Leben nicht von gewaltsamen Erschutterungen, nicht bom Barteigegante, fonbern nur bon ber ftillwirfenben Dacht ,,rubiger Bilbung" Beil zu erwarten, fonnten fie ber politifchen Berfegerung nicht entgeben. Dit Recht jeboch trifft fie nur ber Sabel, allqu febr überfeben zu haben, bag bie großen Borichritte ber Menfcheit feineswege immer auf bem Bege rubiger Bilbung , fonbern im Begentheil meift auf bem gewaltjamer und gewaltfamfter Ericuitterungen und Ummalgungen bor fich gegangen. Dan bat ben Beiben icon ju ihrer Beit, wie noch heute, baufig ben Borwurf gemacht, baff ibr Birfen feine unmittelbare Beziebung gum Staat habe gewinnen fonnen ober wollen. Aber gab es benn bamale in Deutschland überhaupt ein ftaatliches Leben? . Das beutiche Reich mar ja ein nur noch fcmach gudenber Leichnam bes Mittelalters, und wenn fo ftrebfame Beifter, wie bie Beiben gewesen find, bor bem penetranten Leichengeruch in bie reine Region ewiger 3begle emporfluchteten, welcher Dentenbe fann es ihnen verargen? Dan bat gefagt, fie feien feine Batrioten gewefen , und hat ihnen besonders zwei bezügliche Diftichen unter ben Renien übelgenommen. Run ja , Batrioten im befchrankten Sinne bes Bortes maren fle nicht, weil fle, wie jeber echte Dichter thut, fublten, bag bie gange Belt ihr Baterland fei. Beibe waren Beltburger in bes Bortes bochfter Bebeutung.

Schiller fchrieb gerade in ber Goren- und Xenienzeit an Jacobi : "Wir wollen bem Leibe nach Burger unserer Beit fein und bleiben, weil es nicht andere fein fann ; fonft aber und bem Beifte nach ift es bas Borrecht und bie Bflicht bes Philosophen wie bes Dichtere, ju feinem Bolf und zu feiner Beit zu gehoren , fonbern im eigentlichen Ginne bes Borte ber Beitgenoffe aller Beiten gu fein." Reine Frage, ce ift hochlich zu beflagen, bag es ben Beiben nicht vergonnt war, in ber Bollreife ihres Benius ein großartiges Nationalleben poetisch aufzufaffen ; allein bie Schulb hievon lag nicht an ihnen , fondern an ben Berhaltniffen. bann burfte es fich boch auch noch fragen, ob Bothe und Schiller ber Belt, ber Menschheit geworben maren, mas fie ihr murben, wenn Die Berhaltniffe anders gemefen, als fie eben maren. Dag fie, unter biefen gegebenen Berhaltniffen , ben Begriff bes Deutsch= thums jum menschheitlichen erweiterten, baraus fann ihnen boch wohl fein Tabel entfteben : es ift ja im Gegentheil ihr hochfter Ruhm. 3m Uebrigen werben wir Beugen fein, wie Schiller, burch Rapoleon's nach univerfeller Geltung ftrebenben Defpotis= mus hinfichtlich bes abftracten Rosmopolitismus enttaufcht, am Schluffe feiner Laufbahn auf bie 3bee bes Baterlandes gurudtam, um fle herrlich zu feiern. Dag er fcon fruber ben Musichrei= tungen biefer Abftraction migtraute, wird baburch erwiefen, bag er unterm 18. Dai 1798 an Gothe Die Worte fchrieb : "Es ift ebenfo unmöglich ale undantbar fur ben Dichter , wenn er feinen vaterlandischen Boben gang verlaffen und fich feiner Beit wirflich entgegenfeten foll." Gothe feinerfeite hat noch furge Beit vor feinem Singang über ben Batriotismus bes Dichtere golbene Borte gefprochen; indem er im Sommer 1831 gegen Edermann außerte : "Der Dichter wird als Menfch und Burger fein Baterland lieben, aber bas Baterland feiner poetifchen Rrafte und feines poetifchen Wirfens ift bas Gute, Eble und Schone, bas an fein befonderes Land gebunden ift und bas er ergreift und

bildet, wo er es findet. Und was heißt es benn: fein Baterland lieben? und was heißt es benn: patriotisch wirten? Wenn ein Dichter lebenslänglich bemuht war, schädliche Borurtheile zu bekämpfen, engherzige Anflichten zu beseitigen, den Geift seines Bolfes aufzuklären, beffen Geschmadt zu reinigen und bessen Gesinnungs- und Denkweise zu verebeln, — was soll er benn da Besseres thun und wie soll er patriotischer wirken?"

## Diertes Kapitel.

## Das Lieb von ber Glode.

holberlin in Jena. — Schilter in Weimar. — Ifland's Gaftfpiel. — Gothe und Körner in Jena. — Trube Nadrichten von daheim. — Dem Olifter wird ein gweiter Schin gekoren. — Die Benkung in unierer Eiteratur von der Ligflig unt Komantif. — Jean Baul und der dyumer. — Jean Yaul'ifde Menteuer in Weimar und Berlin. — Bürfliche Litaurmanie. — Hingung des Battes und Nage ede Sohnes. — Schonger Büldem und Sowigerin Karoline. — Wilhelm von dimbolde. — Berhälting zum Zublicum. — "So idmitig num bet jeinen eigenen Kohlen. "— Soliter im Petig von haus und Garten. — Boetliche Michael und Brobleme. — Der äfthetilde Sewissenschafte und Sew

Bahrend ber renialische Feldzug vorbereitet und ber Krieg geführt wurde, welcher, wie ein Genoß ber Tenienzeit erzählt, vom Rovember 1796 bis Oftern 1797, alles andere Literarische überwältigte und verschlang." — war die ftille Hauslichkeit unseres Dichters wieder um manches Erlebniß reicher geworden, und zwar in Freud' und Leid. Bu den wohltswenden Ersahrungen Schlier's in dieser Beriode gehörte die Bekanntschaft mit seinem jungen Landsmann Friedrich Gölderlin, der sich von Schwaben aus vertrauensvoll an ihn gewandt hatte und den er in jeder Beise zu sördern suchte. Alls Gölderlin, von bessen Gebichten Schiller einige in die Thalia eingerückt, seine akademischen Schulen im Tübinger Stift beendigt hatte, verschafte ihm sein Landsmann, wie schon früheren Ortes berührt worden,

bie Sofmeisterftelle im Saufe ber Frau von Kalb zu Balters-haufen. Sier arbeitete er an feinem "Spperion" und Frau von Kalb bemuhte fich, ihn mit ben Rotabilitäten von Jena und Beimar in Berbindung zu bringen. Bei Schiller machte er im Rovember 1794 auch die Bekanntichaft Gothe's, aber bei feiner Schuchternheit ,,nicht eben mit Blud," und ju Unfang bes folgenden Jahres überfiebelte er, nachbem er fich von feiner Gofmeifterftelle losgemacht, nach Bena, um bie Borlefungen Sichte's gu boren. Gegel fchrieb im Januar 1795 über ben gemeinschaftlichen Freund und Studiengenoffen an Schelling: "Er hotet Sichte und spricht mit Begeisterung von ihm als einem gerige und ferige inter Segerfering bon ihm ale einem Eitanen, ber für bie Menfacheit fampfe und beffen Birfungskreis gewiß nicht innerhalb ber Banbe bes Aubitoriums bleiben werbe."
Sicher ware es für ben armen hölberlin ein Glud gewesen, wenn ihm seine durftigen Berhaltniffe gestattet hatten, langer in Jena zu verweilen. Besonbers ber Einfluß Schiller's, welcher ben Landsmann freundlich-vertraulich ,,feinen liebften Schwaben" nannte, wirfte augenicheinlich bochft wohlthatig auf ben jungen Boeten, welchen fpater fein tragifches Schieffal erft nach Frant-furt in die Rabe ber von ibm vergötterten "Diotima" und bann im fernen Borbeaux in Die Racht bes Wahnfinns fuhrte, aus welcher ihn ber Tob erft 1843 befreite. So fcon in zweinnt-breißigften Lebensjahre fur bie Runft verloren, gehört Solberlin bennoch zu ben eigenthumlichften Erscheinungen unserer classischen Literaturperiobe. Denn wenn feststeht, daß Gothe und Schiller ben Gipfel ihrer Wirfung erreichten im mobernen Griechenthum, b. h. badurch , baf fle bie claffifch eble Form mit romantifch verbe b. budutuf, out fie bei tufffigig ber gefagt werben, Solberlin ftelle fich mit seiner Byrif nicht gang unebenburtig ihnen zur Seite. Mit plastlicher Anmuth hat er die antifen Rhythmen gehandhabt und ihr Geaber mit beutschem Gerzblut geschwellt. Aber nicht nur sein personliches Geschief, sondern auch das damonisch

Ergreifende in feinen Gedichten, aus welchen uns überall "bes Dichters Aug', in schönem Bahnfinn rollend," anblidt, zeigt warnend, wohin ber Zwiefpalt zwifchen bem subjectiven Ibealismus und ber objectiven Birklichteit führte, wenn ihm bie Aufbebung in einer höheren Ginheit gebrach, wie fie eben nur Gothe und Schiller erreichten.

3m Marg 1796 gab unfer Dichter einen Befuch gurud, welchen ihm Gothe furz zuvor abgeftattet hatte, und mar bis weit in den Upril binein ber Gaft bes Freundes, welcher Alles that, ibm ben Aufenthalt in Beimar angenehm ju machen. "3d habe mich - fdrieb Schiller unterm 10. April an Rorner - in ben neunzehn Tagen, Die ich jest bier bin, giemlich wohl befunden und Die betrachtliche Beranderung in meiner Lebensart gut ausgehalten. 3ch gebe zwar nirgends bin als in Die Romobie und gebe auch babin nicht zu Suß; aber ich fann boch ohne große Beschwerlichfeit Die Gefellschaft besuchen, Die bier im Sause fich versammelt, schlafe wieder Die Rachte und bin bei beiterem Gumor. Im Komobienhause, bas teine Logen hat, hat Gothe mir eine besonders machen laffen, wo ich ungeftort fein kann und, wenn ich nich auch nicht gang wohl fühle, wenigstens ben Bortheil habe, mich vor Riemand zwingen zu durfen." Iffland gab damals in Beimar eine Reihe von Gastrollen und spielte am 16. April den Franz Moor in Schiller's Räubern. Zum Schlusse bieses für die junge Weimarer Bühne mehrfach fördernben Gaftipiele bes berühmten Mimen agirte berfelbe bie Titelrolle in Gothe's Egmont, welchen Schiller im Ginverftanbnig mit bem Freunde fur bas Theater bearbeitet hatte. Rorner fab, wie er am 15. April gegen Schiller außerte, "eine Möglichfeit, wie Ihr (Schiller und Gothe) gusammen ein bramatifches Wert hervorbringen fonntet - und mas murbe bas werben!" Die Beiben hatten an ihrem Bufammenfein fo großes Gefallen gefunben, bag Gothe ben Freund nach Jena gurudgeleitete und bier

sand sich am 27. April auch Körner zu ihnen. So verbrachten die Drei in regstem Gedankenaustausch — es war schon stehender Branch, das Göthe, wenn er in Jena sich aushielt, mit Schiller vom frühen Abend bis 12 ober 1 ilhr Nachts im Gespräche sas — einige Wochen mitsammen. In begeisterter Rückerinnerung schrieb Körner am 18. Mai aus Leipzig: "Ein vaar schöne Wochen sind vorbei, aber der bleibende Nachhall hat auch seinen Werth. Ich im it den glangendsten Soffnungen von dir abgereist. So wie ich dich gesunden habe, kann ich die Aussturung der Plane, von denen wir gesprochen haben, mit der größten Wahrscheinlichkeit von dir erwarten."

Gothe und Korner erfuhren erft fpater, welche Gelbftuberwindung es ben Freund gefoftet haben mußte, ihnen ein beiteres Geficht zu zeigen, da ihn gerade zu biefer Beit heimliche Beforgnifs und Trauer qualten. Bon baheim aus Schwaben waren beangsti-gende Rachrichten eingegangen. In dem Feldzug zwischen ben Deftreichern und Franzosen im sudwestlichen Deutschland war auf ber Solitude ein öftreichifches Lagareth errichtet worden und mit dem Lagareth auch bas Lagarethfieber babin gefommen. Schiller's zwei jungere Schwestern Luise und Nanette wurden von ber Epibemie ergriffen , mahrend die Gicht auch zugleich ben Bater aufe Rrantenbett legte. Da war nun Frau Glifabeth's Roth groß und es ift aus ben Briefen Schiller's an Die Seinigen -Raroline von Wolgogen bat fie in ihrer Lebensgeschichte bes Schwagers mitgetheilt — ju erfeben, wie er fich voll findlicher Angst und Sorge in die Situation der Mutter mithineinversette. Blog bie leiber allzu gegrundete Furcht, nur als Rranter gu Rranten gu fommen und fo bie mutterlichen Sorgen gu mehren ftatt gu minbern, hielt ihn ab, nach Schwaben gu reifen. Bas er felbft nicht thun fonnte, bagu vermochte er wenigftens feine altefte Schwefter Chriftophine, welcher er bie Mittel gur Dis= position ftellte, von Meiningen nach ber Solitube gu eilen.

Chriftophine fam freilich in ein Trauerhaus, benn Schwefter Ranette mar am 23. Marg ber Epibemie erlegen. Die letten Tage bes iconen und talentvollen Dabchens waren burch bie Gewißheit erheitert worden, bag ihr großer Bruber nach reiflicher Ermagung ben glubenben Bunfch ihrer Geele billige, auf ber Buhne bie Eragerin feiner tragifchen Frauencharaftere gu Unterm 9. Dai fchrieb ber Dichter an Chriftophine: "Es gereicht mir zu großem Troft in biefen traurigen Umftanben, bich , liebe Schwefter , ben Unfrigen gur Stute bort gu wiffen. Der lette Brief meiner lieben guten Mutter bat mich berglich betrubt. Ich, wie viel bat bie Gute ausgestanden und mit welcher Gebuld und Starte bat fle es ertragen! Bie ruhrte welcher Geduld und Stärfe hat sie es ertragen! Wie rührte mich's, daß sie ihr Gerz mir öffnete, und wie wehe that mir's, sie nicht unmittelbar trösten und beruhigen zu tönnen! Wär'st du nicht hingereist, ich hätte nicht bier bleiben tönnen. Die Lage ber lieben Unsrigen war doch erschrecklich. Ich darf nicht daran benken. Was hat unsere gute Mutter nicht an unseren Großeltern gethan und wie sehr hat sie ein Gleiches von und verdent! Du wirst sie trösten und wirst mich herzlich bereit sinden zu Allem, wozu du mich aussorbern wirk. Weine Lotte grüßt dich berzlich und nimmt den innigsten Antheil an euren Leiden. Sie ist seiniger Zeit selbst nicht wohl und erst heute haben wir Gewisseit, daß sie sich und kant der Lunftanden besindet. Karl ist aefund und problich. Täalisch mocht das liebe Kind und neuwen weiten und west den liebe Kind und neuwen gefund und froblich. Taglich macht bas liebe Rind une mehr Freude. Bas gabe ich barum, wenn ich ihn unferer lieben Rutter nur auf einen Sag bringen tonnte! Gruge bie Eltern aufe berglichfte und fag' ihnen, baß ihr Sohn ihre Leiben fuhlt." Bei bem innigen Ditgefühl , welches aus biefen Beilen fpricht, fann man fich unichwer vorftellen, bag Schiller wieber leichter aufathmete, ale von babeim bie Rachricht tam, bag ber Buftanb bes Batere fich gebeffert habe und Schwefter Luife völlig genefen fet. Gine große Freude erlebte er balb barauf. 2m 11. Juli,

in ber Mittageftunde, gab Lotte ihrem Gatten ben zweiten Cobn, welcher Die Ramen Ernft Friedrich Bilbelm erhielt. Froh erregt, melbete er bas Greigniß fogleich an Gothe und Rorner, faft mit benfelben Borten : - "Bor zwei Stunden erfolgte bie Rieberfunft ber fleinen Frau über Erwarten gefchwind und ging unter Starte's Beiftand leicht und gludlich vorüber. Reine Bunfche find in jeber Rudficht erfullt, benn es ift ein Junge, frifd und Lage barauf fchrieb er an Gothe: "Donnerftage wirb bie Taufe fein. Frau Charlotte wird bas Rind heben ; es ift ihr eine große Angelegenheit und fle verwunderte fich, daß fle es nicht in Ihrer Gesellschaft follte." 3ch irre wohl nicht, wenn ich vermuthe, bağ unter ,, Frau Charlotte" Charlotte von Ralb ju verfteben fei, mit welcher ja unfer Dichter feit einigen Jahren wieber in freundliche Beziehung getreten war, und biefer Annahme widerstreitet der Umftand nicht, daß Schiller's Brief an Körner vom 23. Juli zufolge die Frau des Letteren als zweite Pathin ins Kirchenbuch eingetragen wurde. Gothe wunschte zu dem neuen Ankommling von Gerzen Glud und grußte "die liebe Frau und die Frau Gevatterin;" aber jur Taufe fam er boch nicht, weil ihn — schrieb er am 13. Juli — ", biese Ceremonieen gar au febr verftimmten."

Bu biefer abwechselnd leidvoll und freudvoll bewegten Zeit geschaf es auch, daß Zean Baul, deffen Dichterruf damals meteorgleich "erstaunend" am literarischen himmel aufflieg, personlich in den Lebenstreis Gotie's und Schiller's trat. Aber wir muffen hier etwas weiter ausholen, denn Jean Paul's Erscheinung bezeichnet ohne Frage eine anhebende bedeutsame Wendung in der Geschichte unserer elassischen Kulturperiode . . . . Wie die französische Kevolution durch den thatfächlichen Sturz des Feudalismus das gealterte Europa zu verzüngen unternahm, so datte einerseits der Gebankt der Humanität, propagirt durch Wieland, Leifing, Gerber, Gotte und Schiller, alle Raume des gestiftigen bes gestiftigen web ein fallen Raume des gestiftigen

Lebens ber Deutschen gu burchbringen angefangen. Unfere Biffenschaft und unfere nationalliteratur hatten in innigem Bunde bas erreicht, mas bei ber politischen Diggeftaltung unferes Landes und auf ber bamaligen Bilbungeftufe unferes Bolfes überhaupt ju erreichen mar : Die Freiheit und Gelbftbeftimmung ber Runft, Die Freiheit und Selbftbestimmung ber wiffenschaftlichen Forschung und in beiden und burch beibe bie Befreiung bes Individuums, Die Autonomie ber Berfonlichfeit. Cobann mar Die weltburgerliche 3bee , ju beren Realifirung jenfeite bee Rheines ein freilich nur febr furger praftifcher Unlauf genommen wurde, Dieffeits beffelben ju theoretifcher Durchbildung gelangt ober wenigstens in berfelben begriffen. Aber ichon ftand ein großer Rudfchlag bevor, im politischen Leben Franfreiche burch ben in Rapoleon verforperten eroberungefüchtigen Defpotismus, im literarifchen Leben Deutschlands burch Die Birffamteit ber romantifchen Buben wie bruben trat an bie Stelle ber Freiheit bie Billfur und aus biefer fiel man bruben wie huben naturgemäß in Die Unfreibeit gurud. Gin Philosoph und ein Sumorift, Bichte und Jean Baul, ftellen in ihren Werten Die beginnende Bendung bon unferer Clafft gur Romantit bar. fouveraine Fichte'iche ,,3d" ift fo recht Die Seele ber humoriftif . Bean Baul's, fo wenig biefer, ber ja fogar gegen Fichte polemifirte, es hatte Wort haben wollen. Der Sumor, beffen unbebingt größter Erager in Deutschland Jean Baul gewesen ift, fest Das menfchliche 3ch als Mittelpunft ber Welt, nicht etwa im Ginne bes gemeinen Egoismus, fonbern um mit biefem abfolut fouverainen Dagftab alle Ericheinungen zu meffen und fie burch ben Contraft mit ber 3bee gu bernichten. Dem Paradiesvogel gleich ichlaft ber humor fliegend und ,,auf ben ausgebreiteten Schwingen verschlummert er blind in feiner Bobe die unteren Erbftoge und Brandungen bes Lebens im feligen fconen Traum von feinem ibealifchen Mutterlande." Der Sumor anerfennt nur ein Gefet,

bie Wilfür scines Selbstgefühls, in welchem sich wie in einem Soblipiegel die gegenfändliche Welt zur Caricatur verzerrt. Weil aber diese humoristische Wilfür nirgends wirkliche Befriedigung gewährt, gesellt sie sich als Ergänzung die ichwermüchige Sehrsucht nach dem Ivalischen, die Sentimentalität. Iede Seite in Jean Baul's Werfen kann das angedeutete zweiseitige Auseinandersallen des Lebens und der Boeste bestätigen, welches sich nirgends zu fünsterischer Einheit und Bestätigen, welches sich nirgends zu fünsterischer Einheit und Bestätungskraft zusammenschließen will. Daß der geoße Humorist dessenungeachtet einen ganz außerordentlichen, zwar nicht sehr dauernden, aber deshaufte er dem Abel seiner Gestunung und der Krauen, das verdankte er dem Abel seiner Gestunung und der gränzenlosen Liebe und Rilde seines Gemüstig, welche hinter allen den Launen und schön bervorblübten.

In einer armlichen Pfarre zu Wunfledel im Fichtelgebirge am 21. Marg 1763 geboren, hat Johann Paul Friedrich Richter seine gedrückte Jugendzeit mit Grund als eine wahre "Nafflonsgeit und hungerperiode" bezeichnet. Aber trozdem "wogte ihm noch in alten Tagen das herzblut," so oft er "das Kudglockenspiel der hohen fernen Kindheitsalpen" wieder vernahm. Kein Wunder, denn er ist all sein Lebenlang ein "ernstägt spielend Kind" geblieben, selbst da, wo er sich, wie beim Beginn seiner Autorlaufbahn, in satirischer Richtung (Grönländische Prozesse 1783, Teufelspapiere 1788) an dem Titanismus der Sturmund Drangperiode betheiligte. Mit der unsichtbaren Loge (1793) bezeichnet Zean Baul seinen Austritt aus der "Esstaften" Dieser pädagogistende Roman, insbesondere die der enthaltene Episode vom verguügten Schulmeisterlein Wuz, enthält die ganze nachmalige Dichtung Jean Paul's im Keime. Wuz ist der Mitrosomos des Jean \*Paulismus, wie der Kitan sein Martosomos ist. Der Sesperus (1793), welcher die Popularis

tat feines Berfaffere feftftellte und Die beutfche Frauenwelt entgudte, bann Duintus Firlein (1796), Siebenfas (1796) unb ber Jubelfenior (1797) find mur ale Borftubien gum Titan (1800-2) ju betrachten, welchen ber große Sumorift als feinen "Saupt - und Universalroman" angefeben wiffen wollte. Es follte barin fein beftes Bergblut pulftren und er wollte in biefem Berte ,Rheinfalle, fpanifche Donnerwetter, tragifche Orfane voll Eropen und Wafferhofen anbringen, wollte ber Betla fein und bas Gis feines Rlima's und fich bagu auseinanderfprengen und fich Richts baraus machen, wenn es fein lettes ware." Das war nun allerdings ber Titan nicht, wohl aber bas umfaffenbfte. Sier breitet ber humoriftifche Genius feine Schwingen über ben gangen Borizont bes menfchlichen gublens und Dentens, Schauens und Biffens aus, fliegt in ben himmel binein und behalt boch Die Erbe mit ihren fleinften Freuden und Leiben im Muge. Aber biefer gange Blug und all biefes Schauen ift nachtwandlerifch, traumbefangen. Die Abficht bes Bertes ift, gang abnlich wie im Bilbelm Reifter, Die Darftellung ber Entwicklungegefchichte einer burch Unlagen, Erziehung und Berbaltniffe barmonifc vollendeten Berfonlichfeit von fruhefter Rindheit an bis gu allfeitig gereifter Befähigung , bas Leben in feinen bochften Forberungen zu erfaffen und zu fubren. Diefe Abficht wird auch erreicht, aber fo, bag wir feine reine Birfung babon empfinben, weil bie gange Bauberwelt, welche ber humor vor uns aufthut, baltlos in ber blauen Luft ichwebt und berfcwebt. Es ift unmoglich, bag wir heimisch werben in biefem anarchischen Durcheinanber, welches vom Gunbertften ine Taufenbfte gerath , in labbrinthiften Ginichachtelungen fich gefällt, uns athemlos burch blaffe Mondicheinlandichaften fortreift, und in Bluthenftaubwolfen einbullt und mit Blumentbranen überfcuttet, ohne une boch jemale recht über bie nuchterne Empfindung wegzuheben, bag bas Alles nur ein Spiel ber Billfur fei, welche bachantifchen Taumel

erfunftle. Dit ben Flegeljahren (1803) begann Jean Baul feinen Rudzug aus ber hochidealifchen Belt bes Titan in bie ber Bug'ichen Ibpllif und Rleinlebigfeit, in welcher Schmelgle (1808), Rabenberger (1809) und Fibel (1812) babeim find. In feinem legten Roman, ber Romet (1820), wollte er ben Deutschen einen Don Duirote ichaffen, aber bie Ermattung ber Phantaffe ließ bas Bollen nicht recht jum Thun werben . . . Die Berte bes großen Sumoriften baben ihre Birfung gehabt. 3br Borgug beftand barin , bag fie bie Freiheit bes Fublens ihrem gangen Umfange nach forberten und erfampften, ibr Rachtheil barin, bag fle bie Willfur ber Genialitat ale bochftes Gefes ber Runft proclamirten und baneben burch Berherrlichung ber Difere bes Lebene eine thatlos fentimentale Schwarmerei pflangten, welches Lettere freilich Jean Baul burchaus nicht wollte. Denn bei aller Fuhlfeligfeit war in biefem humoriften auch eine ftarte Aber energifcher Freiheiteliebe und burch ihre mit bem mannlichften Freimuth borgetragenen Meugerungen ftellt er fich als Rosmopolit ju Schiller, als Batriot ju Fichte. Ginem aufmertfamen Lefer fann es nicht entgeben , bag überall in Jean Baul etwas Rranthaftes ift , jene Rrantheit bes ,, Weltschmerges ," welcher feither in ber Literatur fo großen Rumor gemacht bat. Bas feine Form angeht, fo ift'fle nur Formlofigfeit. Das innerfte Beiliathum ber Runft, jene ,,beitern Regionen, wo bie reinen Formen wohnen," hat er nie betreten. Die Materialien, wie eine unenblich reiche Phantafte und ein ungeheures, aber biffufes Biffen fie in feiner bumoriftifchen Bertftatt anbaufte, liegen chaotifch burcheinander. Dirgende fefter Blan und Boben, fcarfumriffene, plaftifch geformte Geftalten, nirgenbe fichere, auf bie firengen Linien ber Schonheit fich beidrantenbe Bilbnertraft und baber brachte es benn ber geniale Mann gerabe in feinen größten Anlaufen, gerabe ba, wo er ,, Generalfalven feines Ropfes geben" und ,, Allerfeelenfefte feiner Bebanten feiern" wollte, nur gu lprifchen Berfaufelungen, zu einer aus Dammerlicht und Blumenduft gewobenen Belt, durch welche Monbicheinfiguren hingleiten, bas Roth ber Geftif auf ben Bangen.

So, wie er einmal mar, mußte er auf Gothe und Schiller, welche es fich fo viel Dube hatten toften laffen , zur Ertenntnig und Erfaffung ber reinen Formen bes bellenifch = germanifchen Schonheiteibeale zu gelangen, eber abftogend ale anziehend wirten. Bas Schiller angeht, fo batte er fich, falls er noch nicht unter bem Ginfluß von Gothe geftanben, vielleicht eber mit Jean Baul befreunden fonnen, ber ja bas Freiheitepringip mit ihm gemein batte. Bas aber Bothe betrifft, jo mar biefer, wenn auch ohne es zu fagen, bon ber Art und Beife, wie ber Sumorift ber, beut= ichen Rleinftaaterei unter bem Bilbe bes Reiches und Sofes bon "Blachfenfingen" fatirifch zu Leibe ging, ficherlich wenig erbaut. Gothe mar boch immerbin ein fleinftaatlicher Dinifter und es ift auch von größten Menfchen zu viel verlangt, baß fie über alle fleinen Menichlichkeiten immer erhaben fein follten. Gobann fam in die Beziehungen Jean Baul's zu ben beiben Freunden von vorneherein ein Digflang auch burch ben Umftanb, bag, feit Bothe und Schiller ihren Bund gefchloffen, Berber mit Bielant, bem er fruber febr abgeneigt gewesen war, fich gu einer Art Oppofition jufammengethan hatte und bag gerabe bon bem Wieland= Berber'ichen Rreife ber Gultus bes neuaufgeftiegenen humorifti= fchen Geftirne ausging. Jebenfalle ift bierauf, icheint mir, mehr Gewicht zu legen als auf bie wunderliche Behauptung, ber Schöpfer bes Mephifto und ber Dichter von Ballenftein's Lager batten gar fein Organ fur ben Sumor gehabt. Benug, unterm 10. Juni 1795 überfandte Gothe ben erften Band bes Befperus, welchen ihm Jean Baul zugefchictt hatte, an Schiller mit ber lafonischen Bemerkung: "Sier ein Tragelaph — (Bocthirfch, b. i. Migbilbung) — von ber erften Sorte." Schiller erwiberte unterm 12: Juni: "Das ift ein prachtiger Batron, ber Gesperus.

Er gebort ganz zum Tragelaphen - Geschlecht, ift aber babei gar nicht ohne Imagination und Laune und hat manchmal einen recht tollen Einfall, so baß er eine lustige Lecture für die langen Rächte ift." Worauf wieder Göthe am 18. Juni: "Es ift mit angenehm, daß Ihnen der neue Tragelaph nicht ganz zuwider ist; es ist wirklich Schade für den Menschen, er scheint sehr isolirt zu leben und kann deswogen bei manchen guten Partieen seiner Individualität nicht zur Reinigung seines Geschmack kommen. Es scheint leider, daß er selbst die beste Gesellschaft ist, mit der er umgest."

Gerade ein Jahr fpater eilte Jean Paul fehnfuchtsvoll Weimar gu, Der "beiligen Stadt Gottes - wie er enthuffaftisch an Wieland fdrieb - nach welcher er von Jugend auf wie nach einer Reblab feine Mugen gerichtet." Jest begann feine Befanntichaft mit ben Großen von Beimar und Jena und feine Liebesge= ichichte mit Charlotte von Ralb. Mus feinen Briefen, Die er in Diefer Beit an feinen Bergensfreund Otto fandte, bligen gang eigenthumliche Streiflichter auf und über Die Weimarer Gefellichaft Um 12. Juni 1796 fcbrieb er : "Ach, bier find Beiber! bin. Auch habe ich fie alle zu Freunden; ber gange Gof bis zum Ber= jog binauf liefet mich. Um 3 Uhr fam ich wieder gur Ralb, Rne= bel fam auch. Er ift ein Sofmann im Meugeren, aber fo viel Barme und Renntniffe, fo einfach! Du findeft bier Richts vom jammerlichen Begierten, bon ber jammerlichen Gorge und Robe." Dann eine fcmarmerifche Schilderung ber unter Umarmungen und Thranen gemachten Befanntichaft mit Berber und feiner Frau und : "Abende agen wir alle bei ber Ralb. Gie haben Alle bie liberalfte Denfart. Male bir ben unter Bein, Ernft, Spott, Big und Laune verschwelgten Abend und Die Bormitternacht! Aber ein bitterfter Tropfen schwimmt in meinem Freudenbecher - was Jean Baul gewann, bas verliert bie Menfcheit in feinen Mugen. Ach, meine Ibegle von größeren Renfchen!" Um 18. Juni :: "Schon am zweiten Tage warf ich bier mein bummes Borurtheil fur große Autoren ab, ale maren es andere Leute. Sier weiß Beber, baf fie wie bie Erbe find, bie von Beitem im Simmel als ein leuchtender Mond babingieht und bie, wenn man bie Ferfe auf ihr bat, aus boue de Paris befteht und einigem Grun. Gleichwohl fam ich mit Scheu zu Gothe. Die Ralb und Jeber malte ibn gang falt fur alle Renichen und Sachen auf ber Erbe. Die Ralb fagte, er bewundere Richts mehr, nicht einmal fich ; jebes Bort fei Gis, jumal gegen Frembe, bie er felten borlaffe; er habe etwas Steifes, reichsftabtifch Stolzes; blog Runftfachen warmen noch feine Bergnerven an. 3ch ging ohne Barme, bloß aus Reugierbe. Gein Saus frappirt; es ift bas einzige Weimars im italifchen Gefcmad, mit folden Treppen - ein Bantheon voll Bilber und Statuen; eine Ruble ber Angft preffet bie Bruft. Endlich tritt ber Gott ber, falt, einfplbig, ohne Accent. Sagt Rnebel : Die Frangofen gieben in Rom ein. Om! fagt ber Gott. Seine Beftalt ift martig, fein Auge ein Licht. Aber endlich fcurete ibn nicht bloß ber Champagner, fonbern bie Befprache über Runft, Bublicum u. f. w. an und - man mar bei Gothe. Er fpricht nicht fo blubend und ftromend wie Berber, aber fcarfbeftimmt und rubig. Bulest las er une, b. b. fpielte er une - fein Borlefen ift ein tieferes Donnern, vermischt mit bem leiseiten Regengelifpel; es gibt nichts Aehnliches — ein ungebrucktes herrliches Gebicht vor, wodurch fein Gerg burch bie Eistruften Flammen trieb, so daß es dem enthuffastischen Paul die Sand druckte. Beim Abschiede that er es wieder und hieß mich wiederkommen . . . . 3ch fann bier, wenn ich will, an allen Tafeln effen. 3m Clubb ftritt man, ob Tlachfenfingen ein Abrif von Wien ober Mannheim ware, wegen bes Localen. Wieland war bes höhnischen Dafürhaltens, Flachsenfingen liege — in Deutschland febr zerftreut." Am 19. Juni : "Sogar in Baris foll nicht so viel Freiheit von gene fein ale bier. Du führft Riemand, bu fuffeft feine Band (bu mußteft benn babei nicht aufhören wollen), bu machft bloß eine ftumme Berbeugung, bu fagft bor und nach bem Gffen Richte. Das ift ber Con ber hiefigen Welt; ber bes Burgers foll wie meine halsbinde gesteift und gestärft fein. Wornber man bier flagt, ift geschminfter Egoismus und ungeschminfter Unglaube". ... Charlotte bon Ralb fchrieb unterm 19. Juni aus Bena an Bean Baul: ,,3ch ging ju Schiller. In einem Monat erwartet feine Frau ihre Entbindung; fie leibet durch Krampfe, er auch, wohl find fie Beibe nicht. Man fragte mich nach Beimar, ich fagte, Richter fei ba. Er hat Sie in Ihren Schriften nicht erkannt und fie kann es nicht — das wußt' ich schon, im Tone merkt' ich's wieder." — (Man sieht, Charlotte von Kalb konnte es der guten Lolo boch nie gang verzeihen, baß Schiller biefe ihr vorge-zogen, und welche Frau könnte fo Etwas auch?) — "Ich fagte mit einem herausforbernben Blid und einem gepreften Ton: er ift febr, fehr interesant! 3a, fagte Schiller, ich verlange auch, ihn kennen zu lernen." Unterm 22. Juni außerte Bothe gegen Schiller: "Richter ift ein fo compitzirtes Befen, bag ich mir bie Beit nicht nehmen tann, Ihnen meine Meinung über ihn zu fagen. Sie muffen und werben ihn feben und wir werben uns gern über ibn unterhalten. Sier fcheint es ibm übrigens wie feinen Schriften zu gehen; man schätt ihn balb zu hoch, balb zu tief und Niemand weiß bas wunderliche Wesen recht anzusaffen." Bean Baul melbete unterm 26. Juni aus Jena an Otto: "3ch trat geftern bor ben felfigten Schiller, an bem, wie an einer Rlippe, alle Fremben gurudfpringen. Er erwartete mich aber, nach einem Brief von Gothe. Geine Geftalt ift verworren, bartfraftig, voll Ebelfteine, voll icharfer ichneibenber Rrafte - aber ohne Liebe. Er fpricht beinahe fo vortrefflich ale er fchreibt. Er war ungewöhnlich gefällig und feste mich burch feinen Antrag auf ber Stelle zu einem Collaborator ber horen um." Schiller feinerfeite bemertte über biefe Bufammentunft am 28. Juni gegen Scherr, Schiller, III.

Gothe: ,,3ch habe ibn ziemlich gefunden, wie ich ibn erwartete: fremb, wie Giner, ber aus bem Mont gefallen ift, voll guten Billens und berglich geneigt, bie Dinge außer fich gu feben, nur nicht mit bem Organ, womit man fieht." Wir verfteben leicht, bag unferem Schiller, welcher ja ben Menfchen, ben wirflichen Menfchen jum Ibealismus berangebildet wiffen wollte, Jean Baul fo fremde portonmen mußte, Jean Banl, ber Simmelefehnfüchtling, bem bas 3beal ewig ein Benfeitiges blieb und bem Bhantaffe und Boeffe nur bagu ba waren, "verfteinerte Bluthen eines Rlima's auszugraben, bas auf Diefer Erbe nicht ift." Unterm 29. Juni fdrieb Gothe an Schiller gurud : "Es ift mir boch lieb, bag Gie Richter gefeben baben; feine Wahrheiteliebe und fein Bunfch, Etwas in fich aufgunebmen, bat mich and fur ibn eingenommen. Doch ber gesellige Menfch ift eine Urt von theoretischem Menschen, und wenn ich es recht bebente, fo zweifle ich, ob Richter im prattifchen Ginne fich iemals und nabern wird, ob er gleich im Theoretifchen viele Mumuthung zu une zu baben icheint." Trot biefer gewundenen Musbrudeweife Gothe's war er, wie anch Schiller, nach gemachter perionlicher Befanntichaft mit Jean Baul im Gangen nicht ungunftig gegen Diefen geftimmt. Aber eine literariiche Rlaticberei nerbarh Alles. Stiller batte nämlich in ben Soren Gothe'n gelegentlich ben beutschen Broperg genannt und in Begiebung barauf fdrieb ber von Beimar nach Gof beimaefebrte Jean Baul an Knebel, daß man "in fo fturmifchen Beiten cher eines Thrtaus ale eines Propertine bedurfe." Das tam Gotbe'n brubmarm gu Ohren und er rachte fich fur ,, biefe arrogante Meugerung bes herrn Richter," intem er bas auf Jean Banl gebenbe fachelige Epigramm ,, ber Chinefe in Rom" gur Aufnahme in ben Zenien= almanach an Schiller fanbte, ber bann, in bem Freunde mitverlett, bem großen humoriften auch ein Zenion widmete, wenn auch ein ziemlich gutmuthiges. Bon nun an mar an eine engere Berbinbung Jean Baul's mit Gothe und Schiller nicht mehr zu benten.

Aber bie Abenteuer bes humoriften in Weimar waren noch nicht gu Ende. 3m Spatherbft 1798 fam er gum gweiten Dal in Die Dufenftadt an ber 3Im und verweilte bafelbft bis zum Fruhjahr 1800. Gein Roman mit Charlotte von Ralb, Die noch immer fcon, genial und liebebedurftig war, fing jest erft recht Unterm 28. Dezember 1798 fchrieb er an Dtto : "Durch meinen Rachfommer weben jest bie Leibenschaften. Bene Frau, bie ich bir bei meinem erften Sierfein als eine Titanibe malte und mit ber ich einmal eine Szene batte, wo ich im Bulbermagagin Tabat rauchte, biefe ift feit einigen Wochen vom Lande gurud und will mich beiraten. Rurg nach einem Souper bei Berber und einem bei ihr, wo er bei ihr mar - er achtet fie tief und fußte fle fogar im Feuer neben feiner Frau - und ale ber Wiberfchein biefer Altareffamme auf mich fiel, fagte fie mir es gerabegu." Das Beirateproject murbe gang ernfthaft betrieben, menig= ftens, wenn man Jean Baul glauben barf, bon Charlotte's Seite. Sie that Schritte wegen ber Scheibung und bei biefer Belegenbeit fcreibt Jean Baul bem Freunde : "Dier find Sitten im Spiel, bie ich bir nur munblich malen fanu" - was er fpater fo com= mentirt : "bier ift Alles revolutionar fubn und Gattinnen gelten Richts. Wieland nimmt im Frubling feine frubere Geliebte, bie La Roche, ine Saus, um aufzuleben, und Die Ralb ftellt feiner Frau ben Rugen vor . . . . So viel ift gewiß, eine geiftige und größere Revolution ale bie politifche und nur eben fo morberifch wie biefe fcblagt im Bergen ber Belt." Die Titanibe murbe aber bem weichherzigen Jean Baul boch balb zu titanifch und er verzichtete auf bas fehr problematifche Glud einer Beirat mit ihr, wie fruber Schiller barauf verzichtet hatte. Rach erfolgtem Bruch mit ber Geliebten folgte ber Sumorift ben enthuftaftifchen Ginlabungen , welche ihn nach Berlin riefen. Bon ba fchrieb er am 13. Juni 1800 an Dtto : "Simmel, welche Ginfachbeit, Bilbung und Schönheit! Der gelehrte Bollner und achtzig Menfchen

in ber Dorfeloge gufammen meinetwegen, Danner, Frauen und Tochter bes Gelehrtenfreifes. Biele Saare erbeutete ich und viele gab mein eigener Scheitel ber, fo bag ich ebenfowohl von bem leben wollte, wenn ich's verhandelte, was auf meiner birnichale wachft, als was unter ihr. Bled, ein boberer Tragifer ale Iffland, und bie Ungelmann fpielten por mir gottlich. Die berrliche Ronigin lub mich brieflich nach Sansfouci ein , ich ag bei ihr , fie zeigte Der Ton an ber Softafel mar leicht und gut und mir Alles. bei bem bochftgebildeten Minifter von Alvensleben fprach man fo frei wie auf biefem Blatt. Rur in Berlin ift Freiheit und Befes, bei Bott!" Gine Dame, welche bamale in ber Berliner Befellichaft einen großen Stand hatte, Die fcone und geiftreiche Benriette Berg, macht es une begreiflich, bag ber gute Jean Baul von ber preugifchen Bauptftabt und namentlich von ber bortigen Damenwelt entzudt fein mußte. Gie fagt in ihren Denfwurdigfeiten, es fei faum gu befdreiben, wie viel Aufmertfamteit ibm von ben Frauen, felbft von benen ber bochften Stanbe, erwiefen wurde. Gie hatten es ihm Dant gewußt, bag er fich in feinen Berten fo angelegentlich mit ihnen befchaftigte und bis in bie gebeimften galten ihres Sinnes und Gemuthes gu bringen gefucht hatte; hauptfachlich aber hatten es ihm bie vornehmen gebankt, "bag er fie fo viel bedeutenber und ibealer barftellte ale fle in ber That waren." Dies hatte, meint Benriette Berg, feinen Grund barin, bag, ,,ale er querft Frauen ber boberen Stanbe fchilberte, er in Birflichfeit noch gar feine folche fannte und einer reichen und wohlwollenden Phantafte binfichtlich ihrer freien Spielraum ließ; biejenigen aus biefen Glaffen jeboch, welche er fpater fennen lernte, Alles anwendeten, um die ihnen fcmeichelhafte Taufdung in ihm zu erhalten und ihm möglichft ibeal zu erscheinen." Dem Ronige wurde gulett bes Enthuffasmus fur unferen Sumoriften gi viel. Gine burch und burch profaifche Ratur, beren afthetifches Beburfniß eigentlich nie uber Die Romane von Lafontgine binaus-

ging , hielt es Friedrich Bilbelm III. nicht fur paffent , bem Gumoriften eine bon biefem auf Betrieb feiner bornehmen Berebrerinnen erbetene Brabente zu bewilligen, unt er außerte bei biefer Belegenheit: "bore benn boch zu viel biefen Bean Baul berausftreichen. Dag gang gute Romane gefdrieben haben - fur ben Liebhaber, benn mir mar bas, mas mir bavon gu Ganben gefommen ift, ein Bifchen gar gu fraus - aber bies ift boch ein Berbienft, bas fich noch halten lagt. Wie will man erft von einem großen Stagtemann iprechen ober von einem Belben, ber bas Baterland gerettet bat? Die Damen verfteben immer bas Dafihalten nicht." 3m Uebrigen entigten Bean Baul's romantifche Dichterfahrten mit feiner Beirat mit Raroline Meier, einer liebenswurdigen Berlinerin, Die er im Frubjahr 1801 heimführte. Das Absonderlichfte, mas nachmale in feinem Lebenslauf vortam, mar feine freundschaftliche Berbindung mit bem Bergog Emil August von Sachfen : Botha. Diefer barodfte Conberling, ber je einen Fürftenbut getragen, ift auch ale Autor aufgetreten, inbem er ben Roman "Ryllenion" fdrieb, in welchem er bas gricchifche Leben ,,abgegriechet" haben wollte. Der Furft mar vielleicht bie feltfamfte Figur einer an feltfamen Biguren überreichen Epoche. Jean Baul fagte von ihm, er habe bie "Titanomanie" und charafterifirte ibn bochft bezeichnend ale "perfonifizirten Rebel." Die Gegenfate ber Beit verfnaulten fich in ibm gu einer nebelhaften Grogmannejucht, ju einer franthaften Driginalitatehafderei. Bothe hatte recht, ihn einen "Rarren" gu nennen - gur Erwiderung fchalt ber Bergog ben Berrn Webeimrath einen ,, Bebanten" - benn feine überreigte Phantafie war unaufhorlich befchaftigt, Bunberlichfeiten und gerabegu Tollheiten auszuheden. lag er ale Grieche auf tem Sopha unt fpielte ein Stud Arfatien, balb fag er ale dinefifder Manbarin gefleibet feinem Staaterath por, bald nabm er ale Frau, mit einem Rafchmirfbawl um bie entblößten Schultern, bem gangen Sofe bie Cour ab. Langeweile

verzehrte ben Blaffrten, ben man bemitleiben fonnte, wenn er nicht burch fein bis zum Erceß undeutsches Berhalten in ber Napoleon's fchen Beriode jedes Unspruchs auf Theilnahme fich begeben hatte.

Bir find im Borftebenben weit von Schiller's ftillem Saufe in Jena abgefommen; indem wir jest babin gurudfebren, ftebt gu erwarten, bag auch fur biefe, wie fur manche andere Ubichweifung, eine Rechtfertigung in ber Abficht liege, ein möglichft voll= ftanbiges Bilb ber Beit unferes Dichtere gn geben . . . . Berbft von 1796 mar fur Schiller wieder eine Trauerzeit. Der Tod war babeim auf ber Solitube abermale eingefehrt. Um 7. September verschied in feinem 73. Lebensiabre ber Dajor Schiller in ben Urmen feiner Gattin und feiner beiben Tochter , benn Die gute Chriftophine war bis gulent bei bem Biebererfranften geblieben und hatte in all biefen Tagen ber Trubfal ben Ihrigen ben Eroft eines ftanthaften Ruthes gemabrt, welcher fich befonbere auch beim leberfall bes Saufes burch eine Banbe frangofifcher Marobeurs bulfreich bewahrte. Es ift ein Ton mannlicher Rlage in bem Schreiben, welches ber Dichter nach empfangener Totesnachricht an Frau Elijabeth abgeben ließ, und icon ift ber Bartifinn, worin er babei auf bie religiofen Borftellungen ber Mutter Rudficht nimmt. "Bwar habe ich icon eine Beit lang Richts mehr gehofft - ichrieb er - aber wenn bas Unvermeibliche eingetreten ift, fo ift es immer ein erichutternber Schlag. Daran gu benten, baf Etwas, bas und fo theuer mar und woran mir mit ben Empfindungen ber frühen Rindheit gehangen und auch im fpateren Alter mit Liebe gebeftet maren, baf fo Etwas ans ber Welt ift, bag wir mit allem unferm Beftreben es nicht mehr gurudbringen tonnen, baran gu benten ift immer etwas Schredliches. Und wenn man erft wie Gie, theuerfte liebfte Mutter, Freude und Schmerg mit bem verlorenen Freund und Batten fo lange, fo viele Jahre getheilt bat, fo ift bie Trennung um fo fcmerglicher. Much wenn ich nicht einmal baran bente, mas ber

gute verewigte Bater mir und une Allen gewesen ift, fo fann ich mir nicht ohne wehmuthige Ruhrung ben Befchluß eines fo bedeutenben und thatenvollen Lebens benfen , bas ibm Gott fo lange und mit folder Befundheit friftete und bas er fo reblich und ehrenvoll vermaltete. Ja mahrlich , es ift nichts Beringes , auf einem fo langen und mubevollen Laufe fo treu auszuhalten und fo wie er noch im 73. Jahre mit einem fo findlichen reinen Ginn von ber Welt zu icheiben. Dochte ich, wenn es mich gleich alle feine Schmergen toftete, fo unschulbig von meinem Leben icheiben wie er von bem feinigen! Das Leben ift eine fo fdmere Brufung und bie Bortbeile, Die mir Die Borfebung in mancher Bergleidung mit ihm vergonnt haben mag, find mit fo vielen Gefahren für bas Berg und fur ben mabren Frieden verfnupft. Sie und Die lieben Schweftern nicht troften, ihr fuhlt Alle mit mir, wie viel wir verloren baben, allein ihr fublt auch, bag ber Tob allein biefes lange Leiben enbigen fonnte. Unferm theuren Bater ift wohl und wir Alle muffen und werben ibm folgen. Rie wird fein Bild in unferen Bergen erlofden und ber Schmerg um ibn foll une nur noch enger unter einander vereinigen. Bor funf ober feche Sabren bat es nicht gefdienen, bag ibr, meine Lieben, nach einem folden Berlufte noch einen Freund an einem Bruber finben murbet, bag ich ben lieben Bater überleben murbe. Gott hat es andere gewollt und er gonnt mir noch bie Freude, euch Etwas fein zu fonnen" . . . . Der Dichter , welcher in Diefen Beilen mit frommer Sand bem bingegangenen Bater ein fo murbiges Tobtenopfer brachte, fant eine reiche Quelle bes Eroftes in bem gu biefer Beit wieber erneuerten perfonlichen Um= gang mit innigft Befreundeten. Seine Schwagerin Raroline fam mit ihrem zweiten Gatten, Wilhelm von Bolgogen, aus bem ftillen Bauerbach, wo fle gulett gelebt, bor ben aus Schwaben nach Franten berüberbrangenben Rriegoffurmen weichenb, nach Rubolftabt und bann nach Jena, bon wo Bolgogen noch bor

Ablauf bes Jahres unter Bothe's Bermittlung ale Rammerrath und Rammerherr nach Beimar berufen murbe. Es waren genußreiche Berbittage, welche bie beiben Schweftern und Schwager mitfammen in Jeng verlebten. Gothe mar oft in ibrem Rreife. "Die Freude über bicfe fo unerwartete Biebervereinigung mit meiner Schwefter und Schiller mar groß - ergablt Raroline. Gin icones Leben lag por une in ber Birflichfeit, fo wie es unfere Jugenbtraume gedichtet batten. Bothe zeigte fich theilnehment bei biefem Greignif. Das Unichauen bes innigen Berbaltniffes gwifchen ibm und Schiller, ber immer rege Ibeenwechfel, bas offene beitere Bufammenfein - bies Alles bot taufenbfaltigen Benug." Rach Bilhelm's und Raroline's Ueberfiedlung nach Beimar, fullte Bilbelm von humbolbt bie entftanbene Lude Er fam mit feiner Frau in ben erften Tagen bes . Rovembere zum Binteraufenthalt nach Jena und fofort begann wieber ber gewohnte rege Beifteererfebr gwifden bem Dichter und feinem congenialen Freund.

Der tagliche Umgang mit einem solchen war fur Schiller boppelt wohlthuend zu einer Zeit, wo die Gefahr einer Gemuthsverbitterung durch bie massenaften Angriffe auf seine und Göthe's Berson und Richtung nahr genug lag. Der Teniensturm hatte bie trübsten hefen ber literarischen Gahrung ausgerührt, die beiden Berbündeten hatten öffentliche und geheime Berunglimpfungen gemeiner und gemeinster Art zu befahren und es begreift sich, wie viele Selbstüberwindung es ihnen koftete, nicht auch ihrerfeits wieder polemisch gegen alle die Rücken und Tuden loszuschren. Bar doch Göthe noch im Jahre 1798 mitunter wieder recht "xenialisch" gestimmt. Aber Beide leitete, wie schon oben bemerkt worden, das lichtige Gefühl, es sei jetzt an ihnen, der Ration durch positive Schopfungen zu beweisen, wie sehr sie berechtigt geweien, das Unzulängliche und Schlechte, womit das Aublicum behelligt wurde, strassend

Stimmung burch bas einzigschone elegische 3byll ,, Mleris und Dora" hochft erfreulich wieder fich angemeltet hatte, arbeitete ruftig an feinem ju Jena im Rachsommer 1796 angehobenen und bann in ber Bergeinsamteit von Ilmenau fortgeseten epischen Lieb von hermann und Dorothea. Schiller, an bem Borfchreiten biefes großen Unternchmens bes Freundes lebhafteften Antheil nehmenb, ging feinerfeite nur mit ausgefprochenem Diftrauen binfichtlich ber Stimmung ber Lesewelt wieber ans bichterifche Schaffen. "Es ift zwar febr gut — febrieb er unterm 18. November an Gothe — und fur mich besonders, jeht etwas Ernsthaftes und Bebeutentes ine Bublicum ju bringen; aber wenn ich bebente, baf bas Größefte und Sochfte noch gang neuerdings im Reifter und felbft im Almanach — (Alexis und Dora war an ber Spige bes Rufenalmanachs geftanben) — von Ihnen geleifter worben ift, ohne bag bas Bublicum feiner Empfindlichfeit über fleine Angriffe Berr werben tonnte, fo hoffe ich in ber That taum, es jemals burch etwas in meiner Urt Gutes und Bollenbetes zu einem befferen Willen zu bringen. Ihnen wird man Ihre Bahrheit, Ihre tiefe Ratur nie verzeihen und mir wird ber ftarte Gegenfat meiner Ratur gegen bie Beit und gegen bie Daffe bas Bublicum nie gum Freund machen fonnen. Ge ift nur gut, bag bies auch fo gar nothwendig nicht ift, um mich in Thatigfeit gu fegen und au erhalten." Bum Glud war unfer Dichter über bie Stimmung ber Ration im Brrthum ; fobalb er wieber ale ichopferifcher Reifter bor fle trat, mar in ber ungeheuren Debrgahl ber bittere Rachgeschmad bes Kenienfrieges verwischt. Um fich feinerfeits Diefes Rachgeschmads ledig zu machen, verfentte fich Schiller vom Spatherbft an immer ernftlicher in bie poetifche Belt feines Wallenftein. Unter bicfer alle Rrafte feines Beiftes in Unfpruch nehmenben und zu glangenbfter Entfaltung bringenben Arbeit verbrachte er ben Binter friedlich und gufrieben. Un anmutbenber Gefelligfeit feblte es auch nicht. Alexander von Sumbolbt,

fcon feine epochemachente wiffenschaftliche Butunft errathen laffend, febrte bei feinem Bruder und beffen Freunden ein. Much Schelling trat feinem Landsmann naber und jede Boche batte Schiller mit bem angehenden Philosophen und bem alteren Freunde Riethammer einen L'hombre-Abend. Gothe fam berüber, fo oft er tonnte, und erfreute ben befreundeten Rreis burch Mittheilung ber neugebichteten Befange feines unvergleichlichen burgerlichen "Mit Rubrung erinnere ich mich - erzählt Raroline von Bolgogen - wie une Gothe in tiefer Bergensbewegung, unter hervorquellenden Thranen ben Wefang, ber bas Gefprach Bermann's mit ber Mutter am Birnbaum enthalt, gleich nach ber Entftebung vorlas. Go fcmilgt man bei feinen eigenen Roblen, fagte er, indem er fich bie Augen trodnete." Gludliche Menfchen! wie febr haben wir Rachgeborenen Urfache, euch um bie Fabigfeit zu beneiben, inmitten bes Betofes einer fturgenben Belt euch mit fo innigem Untheil und fo lauterer Freude in ber Region ber Schönbeit ergeben gu fonnen !

Rach Reujahr 1797 regte fich in unserem Dichter ber Bunsch einer Orts- ober wenigstens Wohnungsveränderung. Unterm 31. Januar äußerte er gegen Göthe schon jest die Whscht, nach Beimar zu ziehen, wenn er dort eine passende Wohnung sinden könnte, und wenn wir bedeusen, daß Schwager Wolzogen und Schwester Karoline im März dorthin überstedelten, ist es begreislich, daß auch Lotte dieser Abstäch zugethan war. Er frug bei Göthe an, ob dieser ihn sen Tagen und Rächten der "lustigen Zeit von Weimar" eine so große Wolle gespielt hatte — vermiethen wollte, stand aber von diesem Gehanten ab, als er ersahren, das Häuschen sei für eine Kamille nicht einmal zum Sommerausentbalt tauglich. So richtete er denn sein Augenmerk anf eine Wohnung im Freien in der Umgebung von Zena und könnte untern 7. Februar an Freund Körner berichten: "3ch stebe jest im Kandel wogen eines Gartens und

Gartenhaufes, werbe es auch mabricheinlich befommen. Das Saus ift febr leiblich zu einer Commerwohnung fur eine Familie wie Die meinige, und wenn ich zu ben 1200 Thalern, Die es mir foften wird, noch etwa 600 gulege, fo wird es ein recht geraumiges und angenehmes Quartier auch fur ben Winter abgeben. Der Garten ift nicht tlein und die Lage ift trefflich. 3ch hoffe von biefer Acquifition einen gludlichen Erfolg fur meine Gefundheit." Gothe ermunterte ihn, ben gefund und anmuthig gelegenen Garten "ja nicht wegzulaffen," und fo murbe ber Rauf abgefchloffen. Mitten in ben Borbereitungen gum Ilmgug ward bem Dichter vom hoben Rorden ber, aus ber Beimat Guftav Abolf's, eine Chrenbegeugung zu Theil. "Diefer Tage - melbete er unterm 4. April an Gothe - bin ich mit einem großen prachtigen Bergamentbogen aus Stodholm überraicht worben. 3ch glaubte, wie ich bas Diplom mit bem großen machfernen Giegel auffchlug, es mußte wenigstens eine Benfion berausfpringen; am Enbe mar's aber blog ein Diplom ber Afabemie ber Wiffenschaften. Inbeffen freut es immer, wenn man feine Burgeln ausbehnt und feine Erifteng in andere eingreifen fieht." Demfelben Freunde fchrieb er am 2. Dai : "3ch begruße Gie aus meinem Garten , in ben ich beute eingezogen bin. Gine icone Landichaft umgibt mich, bie Sonne geht freundlich unter und bie Rachtigallen fchlagen. Alles um mich herum erheitert mich und mein erfter Abend auf bem eigenen Grund und Boben ift von ber froblichften Borbebeutung." In Bahrheit, Die Borbebeutung taufchte nicht: unter ben Baumwipfeln bes Gartens, welchen Schiller am 2. Dai 1797 fo beitergeftimmt betrat, wurden bie Ballaben geschaffen und bas Glodenlieb und ber Ballenftein.

Auf der submeftlichen Seite von Jena lauft ein schmaler Tußweg, bas sogenannte Monchsgaßchen, zwischen Beden und Beftruppe bin und führt zu einer maßigen Anhöhe empor, welche Schiller's ehemaliges Gartenhaus tragt. Es ift, jest als Stern-

warte benutt unt ju biefem 3mede mit einem runben thurmabnlichen Auffat berfeben, mehr ein Bauschen ale ein Baus gu nennen, auf fcmaler Bafis zwei Stodwerte boch auffteigenb, und ftellt fich nicht febr fommetrifch bar. Ginter biefer Wohnftatte gieht fich ber Barten hugelan , ein in gut burgerlicher Beife mit Blumen und Gemufe bepflangter Garten. 3m hintergrund raat eine Gruppe alter Baume empor und binter biefen Baumfchatten fallt bas Terrain jab und tief in bas Bett bes Leutrabades ab. Unter jenen Baumen ftanb, befchattet bon ben Meften einer Linde, einer Sanne und einer Afagie, gu Schiller's Beit eine Butte, ju beren einzigem Gemach eine fleine Freitreppe führte. Dies war im Commer bes Dichtere Arbeitegimmer. ift jest abgebrochen und ein unbehauener Stein mit ber Inichrift : "bier fcrieb Schiller ben Ballenftein" — bezeichnet bie Statte. Seitwarts fteht in einer Laube ein verwitterter fteinerner Sifc. Da hat ber Dichter in lauen Sommernachten mit bertrauten Freunden oft gefeffen, ba hat er, mahrend ber Mond über ben Bergen ftand und brunten in ber Schlucht bes Leutrabaches bie Rachtigallen fclugen, oft mit Gothe in vertrauteftem Beisammenfein Gefprache geführt voll von großen und lichten Bebanten, voll von Butunft. Die tleine Befitung ift ibm recht ane Berg gewachsen. Er wußte fich halb im Ernfte halb im Scherze Etwas mit feinem "Lanbbefit," welcher bem Leben "mehr Festigfeit und Sicherheit" verleihe. Er ließ im Sommer 1798 verschiebene bauliche Berbefferungen vornehmen und berichtete baruber mit Behagen an Bothe. Sein Garten ward ihm ein Stud Beimat : hier, in ber lanblichen Abgefchiebenheit von allem Gebrange und Getriebe ber Belt, war ihm gut und frei gu Ruthe, und auch nachbem er Jena verlaffen hatte, fam er nicht felten wieber aus Beimar in feine Garteneinfamfeit berüber, um recht ungeftort bafelbft ju benten und zu bichten. Gier murben in ber Stille weihevoller Rachte Bebanten erfonnen, beren "Menfchengeschick bestimmende" Wirfung dauern wird, fo lunge die Renfcheit dauert; hier wurden Worte gefunden, deren Widerhall macht- und prachtvoll durch die Jahrhunderte hinabrollt.

"Boefte wird jest auf jeben Fall mein Gefchaft fein," hatte Schiller nach Durchmeffung bes Rreifes philosophischer Speculation fcon im Oftober 1795 an Sumboldt gefdricben. Es ftanb ibm auch fest , baß es ibm wie Gothe'n zieme , nach verrauschtem Xeniensturm etwas "Bebeutendes" ins Publicum zu bringen. Sothe, dem das Dichten mehr eine Naturnothwendigkeit mar, ging auch fofort ohne langes Bedenken ans Schaffen von Bermann und Dorothea. Auch feinen Fauft nahm er in Diefer Beit wieder auf. Fur Schiller bagegen war bie Boefle eine bewufite That, eine Bluthe bes Gebankenprozeffes, und fo feben wir ibn langere Beit ichwantenb, nach welcher Richtung bin er ben neuermachten poetifchen Thatigfeitstrieb wenden follte. Auf ber einen Seite hatte er, wie er an Sumbolbt fchrieb, ben ,, Ginfall, eine romantifche Ergablung in Berfen gu machen," auf ber andern gog ihn ein ichon fruber ine Muge gefagtes bramatifches Broblem an, Die Maltefer, ju beffen Behandlung ibn Gothe gleich beim Beginn ibres Bunbes ermuntert batte. Er fonnte aber gu feinem Entfoluffe tommen und legte Gumbolbt formlich tie Frage vor, ob er ale Epifer ober ale Dramatifer bichten follte. Der afthetifche Gewiffenerath hatte ichon 1795 auf Diefe Unfrage fo geantwortet : "Rehme ich bie bramatifche (tragifche) Boefte ale bie lebenbige Darftellung einer Sandlung und eines Charafters, als eine Schilberung bes Menichen in einem einzelnen Rampf mit bem Schidfal, fo finbe ich bie Gigenthumlichfeit, bie Sie charafterifirt, hier in ihrem wahren Gebiete, ba hier bie haupiwirfung burch bas Gefühl bes Erhabenen geschieht. Alles brangt fich hier bem Moment ber Enticheibung entgegen, bie Rraft bes Beiftes und bes Charaftere muß fich bis jur bochften Unfpannung fammeln, um bie Dacht bes Schicffals zu überwinden, und fich gang in fich

felbft gurudziehen, um ihr nicht zu unterliegen. Diefen Buftanb in feiner gangen Grofe gu fcbilbern, forbert bie bochfte und reiufte Energie bes Genie's. Sier Die größte Wirfung bervorgubringen, balte ich Gie fur geschaffen; wenn Gie bier 3bren Begenftant gludlich mablen, fo wird Gie-bier Reiner erreichen." Der Freund hatte bas Rechte getroffen und ein tragifcher Begen= ftand war ja auch ichon gludlich gewählt, ber Ballenftein. Allein Schiller fonnte fich gunachft weber biefem Stoffe noch ber tragifchen Dichtung überhaupt ungetheilt hingeben, und gwar icon aus bem außerlichen Grunde nicht, weil er fur feinen Mufenalmanach gu forgen batte, welcher bie 1801 alliabrlich ericbien und beffen Bebeutung ja hauptfachlich von feinen eigenen Beitragen abbing. Dazu fam noch , baf bie vorwiegend epifche Stimmung Gothe's in ben Sabren 1796 - 98 auf ben Freund nicht obne Ginfluß blieb, und endlich, bag in ber Entwidlung von Schiller's Genius fich bas epifche Glement als gang naturgemaße llebergangeftufe bon ber Bedanfeniprif gur Dramatif barbot.

So war benn bas Jahr 1797 bas "Balladenjahr," welches aber beffer die Balladenzeit hieße, benn diese behnte fich über mehrere Jahre aus. In einem schönften Wetteiser, wie eben nur Schiller und Göthe ihn entwickeln bonnten, dichteten sie ihre Balladen und Bonanzen. Im Juni schrieb Göthe ben Gott und die Bajadere, Schiller ben Taucher und scherzend außerte Jener: "Es ist nicht ibel, da ich mein Baar in das Vener und aus dem Vener bringe, daß Ihr Geld fich das entgegengesetze Element auszucht." Außer dem Taucher schulf Schiller in den Jahren 1797—98 die Konnanzen: der Handschuld, der Ring des Polystrates, die Kraniche des Ihrus, Aitter Toggenburg, der Gang nach dem Eisenhammer, der Kampf mit dem Drachen, die Bürgschaft, —ein Chellus, zu welchem man auch die Radowessische Zodienklage, das Siegessest und die Radge der Ceres beiziehen tann. Ein zweiter Kreis (1801—3) umsaft Geres beiziehen tann. Ein zweiter Kreis (1801—3) umfaßt Gere

und Leander - melden Stoff, wie ben 3byfus, Gothe an Schiller abgetreten hat - Raffandra, ben Grafen von Sabsburg, ben Jungling am Bache, ben Alpenjager. In Betreff Diefer Schopfungen ine Gingelne einzutreten , ift hier ganglich ungulaffig , weil uber= Saben wir bod Alle, von unferen Schuljahren an, mit ben Geftalten ber Schiller'ichen Ballabenbichtung wie mit alten licben Befannten gelebt. In ftrenger Unwendung ber Beftim= mungen und Unterscheibungen ber Boetif murbe aber Schiller fein Balladendichter beißen fonnen, fofern feine epifchen Dichtungen mit wenigen Ausnahmen - mehr bem Begriff ber Romange als bem ber Ballabe entiprachen. Denn in ber Ballabe ericheine ber Beift noch in ben Raturmachten befangen, unmittelbar, reflectiones los, und oft finde ba beghalb ein unbeimliches Gereingreifen ber Benien = und Damonenwelt in Die menfchliche ftatt; bagegen er= fcheine in ber Romange ber Menschengeift auf fich felbft geftellt und in bem ihm eigenthumlichen Bereiche ber Sittlichfeit wirffam. Diefe philosophische Unterscheidung von Ballade und Romange rührt befanntlich von Echtermeber ber und berfelben gufolge mare Gothe ber Ballabenfanger und Schiller ber Romangenbichter. Die neuere Meftherif bat jeboch nicht ohne Grund gefunden, man gerathe burch ftrenge Unwendung Diefer Diftinction leicht in ein abftractes Rategoriffren binein und außerbem umfaffe bie Echter= meper'iche Bestimmung lange nicht bas gange Gebiet ber Ballaben= und Romangenpoefte. Bifcher bat in einer geiftvollen Grörterung ber Frage bie Ballabe und Romange ber "objectiven Lyrif" juge= wiesen und feine Untersuchung beftatigt Die oben geaußerte bin= beutung, baß Schiller vermoge einer inneren Rothigung bie Iprifche epifche Boeffe ale llebergangeftufe von ber Lhrif jum Drama ge-Sat boch unfer Dichter feine Erzählungeftoffe pfleat babe. "innerlich fo burchwarmt, bag ihre wallende Bewegung auf Die Rabe bee Dramatifchen binwies." Der Gang ber Ergablung in Schiller's Romangen - ich erinnere nur an ten Saucher, an ben Sanbichub, an Die prachtvolle Ericheinung bes Furienchors im 36hfus, an die wundervolle Schilberung bes Drachenfampfes -ift bon bramatifchen Gaften gefdwellt und bie fpatere Romange, ber Graf von Sabsburg, rundet fich völlig zu einem fleinen Drama Bunderlich , ja geradezu unbegreiflich ift , wie man in ben Romangen unferes Dichtere ben poetifchen Realismus vermiffen tonnte. Es ift mahr, ber pfpchologifche Brogeg ift ihm auch bier Die Bauptfache, mabrend Gothe in feinen Balladen bas gebeimnißvolle Balten ber Raturmachte unferem Gefühle beutlich nabe bringt, eben baburch, bag er biefes Balten objectiv gemabren Aber beghalb ift bas pfpchologifche Moment in Schiller's låfit. Romangen fein abftractes, fonbern vielmehr ein in bem Stoffe concret aufgebenbes. Die Geelenftimmungen werben anschaulich in Die Objectivitat herausgestellt und Die Bethatigung ber fittlichen Rraft, welche Schiller auch ale Romangenbichter von feinen Belben forbert, tritt uns in realen Geftalten bor Mugen.

Der Romangenbichtung Schiller's in Diefer Beit ging eine Lprif gur Seite, welche hoffmeifter mit einem gludlichen Musbrud als fulturgeschichtliche bezeichnet bat, eine Lyrif, in welcher ber Dichter ben in ben Runftiern angeschlagenen Ton wieder aufnahm, um ihn gulest gur vollen Sarmonie bes Glodenliebes anschwellen zu machen. Mis bas Berbindungsglich zwifden ben beiben genannten Bedichten ift "ber Spaziergang" anzuseben, welcher, wie wir faben , ichon im Jahr 1795 gedichtet wurde. Diefe Elegie bewegte einen Runftrichter wie Bilbelm von Sumbolbt von allen Bebichten feines großen Freundes .. am lebendigften und bochften:" benn fie umichließt, Die veranberliche Strebfamteit bes Menichen ber ficheren Unveranderlichfeit ber Ratur gur Seite ftellenb, ben gangen großen Inhalt ber Weltgeschichte, Die Summe und ben Bang alles menfchlichen Beginnens, feine Erfolge, feine Gefete und fein lettes Riel in Bilbern voll Babrbeit und entlagt ben Lefer , "wie fie ibn am Unfang burch finnliche Leichtigfeit einge-

laben, am Schlug mit ber erhabenen Sache ber Bernunft." Benn ich baran erinnere, mit wie großem und freiem Blid unfer Dichter bier bas Reich ber Ratur und bes Beiftes überschaut, wie er felber ber Beife ift, welcher ,,in bes Bufalls graufenben Bundern bas bertraute Gefet, in ber Ericheinungen Flucht ben rubenden Bol" fucht und findet, - fo wird man mir geftatten, bag ich auf ibn bes mit Schiller'ichen Ibeen großgenahrten transatlantifchen Effaniften Emerfon icones Wort anwende : "Der Benius fieht in jedem Gebiet bes organifirten Lebens Die ewige Einheit; er forfcht nach ber Grundibee und fieht weit gurud in bem Bewebe ber Dinge bon einem Rreife Die Stralen ausgeben, die auseinander laufen, bebor fle fich in weiten Durchmeffern berniederfenten." Bon biefem fulturbiftorifchen Blid bes "rudwarts gewandten," im Spiegel ber Bergangenheit bie Gegenwart und Bufunft erfennenben Bropheten zeugt neben mehreren anderen Bebichten Schiller's aus biefer Beriode inebefonbere bas 1798 gedichtete ,, Cleuffiche Beft," querft unter bem Titel ,, Das Burgerlieb" im Dusenalmanach auf 1799 veröffentlicht, ber Form nach ale ein Symnus gebacht, womit bie Feier ber Myfterien gu Eleufis eröffnet wurde. Gehr gludlich hat alfo bier ber Dichter an bem griechischen Rulturmythus von ber Demeter feine Ibeen von ber civiliffrenden Racht ber Sitte entwidelt. Ungweifelhaft ift bas Gebicht in bewußtem Gegenfat zu ben Gewaltsamfeiten ber frangoftichen Revolution gefdrieben. Den gerftorerifchen Manifestationen berfelben wird bie Segen bringenbe, aufbauenbe Riffion friedlicher Bildung entgegengehalten und burch ben Rund ber Rulturgottin lagt Schiller ben Bolfern verfunbigen, bag nur bumane Sitte bie menschliche Gefellschaft baue und frei und mach= tig mache. Alle Momente ber fulturgeschichtlichen Lyrif unferes Dichtere faßten fich bann in ber großartigen Composition bes Liebes von ber Glode gufammen. Das ift fo eine jener Schopfungen bes Beniue, welche in ihrer reinmenschlichen Schonheit alle Bergen

unwiberftehlich ergreifen, und man barf breift behaupten, bag uns Deutschen bas Glodenlied in Bleifch und Blut übergegangen. Roch mehr: bus Glodenlied ift bas volfethumlichfte Gebicht unferer, ja vielleicht ber gangen mobernen Literatur geworben; benn bereits fommen uns feine Rlangwellen wie ein vertrautes Echo aus ber Frembe entgegen. Als Schiller biefes Lieb fcuf, ftand er auf ber Sobe feiner bichterischen Unschauung : fein philofophischer 3bealismus hatte fich burch ben Realismus bes Lebens und ber Gefchichte fubftangialifirt. Daber bie wunderfame Barmonie von 3beal und Birflichfeit, welche bas Gebicht fennzeichnet, wie bie richtige Difchung ber Metalle eine meifterlich gegoffene Glode. Die Form ift fo gludlich, wie fte auch einem größten Meifter nur felten aufgeht. Die bramatifch belebte Schilberung bee Glodenguffes umfpannt wie ein funftvoll gearbeiteter Rahmen bas große und reiche Gemalbe bes menfchlichen Dafeins. 3manglos erweitert fich bie Glodengiegerwertstatt gur Belt , zwanalos vertnupfen fich mit ben Beziehungen bes in innigften Bergendlauten geschilberten privatlichen Lebens bie bes ftaateburgerlichen, beffen Beichnung mit golbenen Beisheitelehren burchwoben ift, und in ben Geschicken ber Familie wiberspiegeln fich bie ber Menschheit. Schiller hat biefe eble Schöpfung lange in ber Bir wiffen, bag bas erfte leife Tonen bes Bruft getragen. Glodenliebes, freilich nur erft ber Geele bes Dichtere vernehmbar, in ben Rubolftabter Commer von 1788 fiel. Un bie wirfliche Musführung bes Bertes fcheint er nicht fruber als zu Unfang Juli's 1797 gegangen gu fein. Er melbete bies an Gothe und fügte bei : "Diefes Gebicht liegt mir febr am Bergen, es wird mir aber mehrere Bochen toften, weil ich fo vielerlei verschiebene Stimmungen bagu brauche und eine große Daffe gu bearbeiten ift." Aus ben Bochen wurden aber Jahre. Unterm 15. Geptember fcbrich er bem Freunde, bag er wegen Unwohlfeins bie Glode habe liegen laffen muffen, und unterm 22. September äußerte er, daß ihm dieses nicht so gan; unlieb sei; benn "indem ich diesen Gegenstand noch ein Jahr mit mir herumtrage und warm halte, muß das Gedicht, welches wirklich keine kleine Aufgabe ift, erft seine wahre Reife erhalten." Göthe erwiberte hierauf unterm 14. Oktober: "Die Glocke muß nur um besto besser klingen als das Erz länger in Fluß erhalten und von allen Schlacken gereinigt ist" — und in der That blieb das Erz noch an zwei Jahre lang in kluß und erft 1799, nach Beendigung des Ballenstein, gelang der Guß vollkommen.

Still , faft einfiedlerifch verlebte unfer Dichter ben Sommer 1797 und bas folgende Jahr. In feinem Umgang entftand eine große Lude burch ben Weggug Bilhelm's von Sumbolbt, ber 1797 Jena verließ und nach Baris ging, wo er, echtbeutsch, in= mitten ber Aufregungen einer beginnenben neuen politischen Beltordnung feine berühmte Abbandlung über Bermann und Dorothea fdrieb; um an biefem Gebichte bie Befege ber epifchen, ja ber Boeffe überhaupt zu entwickeln. Sumbolbt's rubige Bonbommie war gang geeignet gewesen, Die gefelligen Begiebungen Schiller's zu ber Jena'ichen Gelehrtenwelt im Gange zu erhalten. Run ein folder Bermittler fehlte, vereinfamte ber Dichter immer mehr und mehr. Er mochte an ben mancherlei Birrfalen und Sandeln, welche bamale bie gelehrte Belt ber alten Univerfitateftabt gerrutteten, in feiner Beife theilnehmen. Die Glangperiobe Bena's neigte fich bem Enbe ga, boch murbe ber Berfall mit bem Beggang Fichte's (1799) nicht fo groß als man gefürchtet batte. Es ift befannt, bag ber tapfere Philogoph ein Opfer bes Rud= fchlages wurde, welchen bie frangoftiche Revolution in ber Stimmung ber vornehmen Rreife herbeigeführt hatte, - nicht überall, aber boch an vielen Orten. Bier mar bie noch fo eben gehatichelte Auftlarung ploblich zu einem Schredgefpenft geworben , welches um jeben Breis hinweggemagregelt werben follte. Gin Auffat Bichte's ,,uber ben Grund unferes Glaubens an eine gottliche

Beltordnung" in feinem gemeinfam mit Riethammer berausgegebenen philosophischen Journal bot ber churfachfischen Regierung Beranlaffung, Die Beitschrift zu confisciren und an bie Bergoge ber erneftinischen Linie, ale an Die gemeinschaftlichen Erhalter ber Univerfitat Beng, bas Unfinnen gu ftellen, ben Brofeffor wegen Atheismus richten und beftrafen gu laffen. Wenn man weiß, wie freigefinnt Rarl August von Beimar fein Lebenlang gemefen und mit welcher Entschiedenheit ber treffliche Mann und gurft noch wenige Sage bor feinem Tobe, in einer Beit allgemeiner Berfinfterung, gegen religiofen und politifchen Obicurantismus fich ausgesvrochen bat, fo wird man es gang naturlich finden, bag bie Beimar'fche Regierung gegen Sichte überhaupt nur borfuhr, weil fle bei Geftalt ber Sachen mußte. 3hr Befchlug mar auch milbe genug : ber Philosoph follte einen Berweis ,, wegen Unvorfichtigfeit" erhalten. Aber Fichte war nicht ber Dann, einen Berweis bingunehmen, mo er im Rechte gu fein meinte. Er glaubte - und bies allerdings nicht ohne Grund - in feiner Berfon bie Gache ber Bebanten = und Lehrfreiheit angegriffen , befchlog bennach, nicht um eines Saares Breite nachzugeben, und forberte auf ben Kall eines Bermeifes bin feinen Ab-Diefer Forberung wurde entsprochen und Sichte wandte fich nach Berlin, welches bamale nicht mehr bas Berlin ber Böllner und Bischofewerber und noch nicht bas Berlin ber Range und Schmalz war. Friedrich Bilbelm III., gludlich im Bunde mit jener body und mit Recht gefeierten Luife von Rectlem= burg , welche mit ihren brei Schweftern , ber Bergogin von Reiningen = Silbburghaufen, ber Fürftin von Solme und ber Fürftin von Thurn und Taris, bas vierblatterige Rleeblatt von Bringeffinnen bilbete, welches Jean Baul entzudte und ibn gu bem Musfpruch veranlagte, bag er "in bie Refter ber boberen Stanbe nur ber Frauen megen binauffteige, Die ba, wie bei ben Raubvogeln, größer find als bie Manncben" - Friedrich Bilbelm III. mar.

noch nicht durch Unglud befangen und verduftert, bei freilich nur sehr mäßigen Geistesgaben in der ersten Zeit seiner Regierung voll guten Willens, nicht im Sinne seines Baters, sondern vielsmehr im Sinne seines großen Großobeims den prengischen Staat zu verwalten, und es ift auch Etwas von Kriedrich'schem Seist in der Art und Beise, wie der König die Bedenken zurückwies, welche gegen Kichte's Aufenthalt in Berlin sich erhoben hatten. Der Bhilosoph konnte unterm 10. Oktober 1799 ans der Haute Aber Bauptkabt Kreußens an seine Frau schreiben: "Der König hat, nachdem ihm Bortrag über meinen Ausenthalt geschehen, gesagt: ""Ik Kichte ein so ruhiger Bürger, als aus Allem hervorgeht, und so entsenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ift es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindsselfgleiten begriffen ift, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut das Nichts.""

Die größte Erfrischung fam in bas gurudgezogene Leben, welches Schiller in ben Jahren 1797-98 führte, burch ben lebhaften Berfebr mit Gothe. Diefer trat im Juli 1797 eine Reife in Die Schweiz an und verweilte im August mehrere Tage in Stuttgart, wo er fich im Ilmgange mit Danneder und anberen Freunden Schiller's febr wohl fublte, aber auch ,,im Bauche bes romifchen Raifers ein fchlimmftes Bangenabenteuer gu befteben Unfer Dichter, eben bon einem heftigen Rrantheitean= fall fich langfam erholend, fchrieb unterm 7. Geptember bem Breunde : "3ch fann Gie mir nicht in Stuttgart benten, ohne in eine fentimentale Stimmung zu gerathen. Bas batte ich bor fechegehn Jahren barum gegeben, Ihnen auf Diefem Boden gu begegnen, und wie munderbar wird mir's, wenn ich bie Buftanbe und Stimmungen, welche biefes Local mir gurudruft, mit unferem gegenwartigen Berbaltniß gufammenbente !" Dit Beziehung barauf erwiderte Gothe aus Stafa am Burichfee unterm 25. September : "In Stuttgart war mir gang wohl und behaglich. 3brer ift viel

und bon Bielen und immer aufe Befte gebacht worben. Fur uns Beibe, glaub' ich, war es ein Bortheil, bag wir fpater und gebilbeter gusammentrafen." Mus Stafa theilte er bem Freunde auch ben Bebanten mit, bie Sage vom Tell epifch zu behandeln, und Schiller ermunterte ibn lebhaft bagu', weil - wie er am 30. Oftober ichrieb - ,, aus biefem ichonen Stoffe fich wieber ein Blid in eine gewiffe Beite bes Menfchengefchlechte öffnet, wie gwischen hoben Bergen eine Durchficht in freie Fernen fich aufthut." Rach Gothe's Seimfebr im Rovember murbe gwifchen ben Beiben viel über bie Reform bes Theaters verhandelt. Schiller regte bie 3bee an, bie Chaffpeare'ichen Stude aus ber englifden Beichichte fur Die Bubne zu bearbeiten, womit ,,eine neue Evoche eingeleitet werben fonnte," und richtete fein Augenmerf auch auf die Oper, indem er ber Unficht mar, bag ,aus ihr wie aus ben Choren bes alten Bacchusfeftes bas Trauerfpiel in einer ebleren Geftalt fich loswideln follte." Bothe meinte, bag biefe Soffnung burch ben Don Juan eine bebeutenbe Stuge erhalten habe, beflagte aber zugleich, daß burch Mogart's Tob (5. Dezember 1791) "alle Ausficht auf etwas Aehnliches vereitelt worben fei." Unterm 5. Januar 1798 berichtete Schiller bem Freunde, wie weit bie Arbeit am Balleuftein vorgerudt fei, und bemerfte bagu: "3ch finde augenscheinlich, bag ich über mich felbft binausgegangen bin, welches bie Frucht unferes Ilmgangs ift; benn nur ber vielmalige continuirliche Berfehr mit einer fo objectib mir entgegenftebenben Ratur fonnte mich fabig machen, meine fubjectiven Grangen fo weit auseinander zu ruden. 3ch finde, bağ mich bie Rlarbeit und Besonnenheit, welche bie Frucht einer inateren Epoche ift, Richts von ber Barme einer frubern gefoftet Doch es ichicfte fich beffer, bag ich bas aus Ihrem Dunbe borte ale bag Gie ce von mir erfahren." Boll Berglichfeit erwiderte Gothe : "Bei ber Rlarbeit, mit ber Gie bie Forberungen überfeben , Die Gie an fich zu machen haben, zweifle ich nicht an

ber vollen Gultigfeit Ihres Beugniffes. Das gunftige Bufammentreffen unferer beiben Raturen bat uns ichon manchen Bortheil verschafft und ich hoffe, biefes Berhaltnig wird immer gleich fortwirfen. Wenn ich Ihnen gum Reprafentanten mancher Dbjecte biente, fo haben Gie mich von ber allzu ftrengen Beobachtung ber außeren Dinge und ihrer Berhaltniffe auf mich felbft gurudgeführt. Gie haben mich bie Bielfeitigfeit bes inneren Renfchen mit mehr Billigfeit anguichauen gelehrt, Gie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder gum Dichter gemacht, welches ju fein ich fo gut als aufgehort hatte." Damale bertraute Schiller bem Freunde auch feinen Entichlug, nur noch hiftorifche Stoffe gu mablen, weil frei erfundene fur ibn ,,eine Rlippe" fein murben, ba es ,eine gang anbere Operation fei, bas Realiftische zu ibealiffren als bas 3beale zu realiffren." In Die ernfthaften Erörterungen gwischen ben Beiben mischte fich bann und mann ein Scherg. Go, wenn Schiller ben Freund gar artig mpftifigirte, indem er bemfelben ein ibbllifches Bebicht Lotte's zugeben ließ, ale bon einem ,neuen Boeten" berruhrenb, und fich feine Meinung barüber erbat. Schiller und Lotte haben gewiß berglich mitfammen gelacht, ale Gothe, nicht ahnend, wer ber "neue Boei" fei, unterm 3. Februar gravitatifch gurudichrieb : "Die 3bylle ift wirflich wieber eine fonberbare Erfcheinung. Bieber ein beinahe weibliches Talent, hubiche jugendliche Anfichten ber Welt, ein freundliches, rubiges, fittliches Gefühl" . . . . Um 1. Marg gelangte endlich burch Campe in Braunschweig bas frangofifche Burgerbiplom an Schiller, welcher barüber an Gothe fchrieb : "Dag ich ale beutscher Bubligift xut' egoxiv barin erscheine, wird Gie hoffentlich auch beluftigen." Als er einige Tage barauf bas Gintreffen bes Burgerbriefes an Rorner melbete, bemertte er: "Bu biefer Ehrenbezeugung ift furglich noch eine andere gefommen, bie mir ebenfo wenig hilft. Unfere Bofe haben mir aus eigener Bewegung bie Burbe eines Professor ordinarius

honorarius zugetheilt. 3ch gewinne Richts babei, inbeffen bat es mich boch gefreut, bag man mir, ohne ben geringften Bortbeil von mir zu haben ober zu hoffen, ba ich ichon viele Sabre lang nicht mehr lefe, biefe Aufmertfamfeit bewiefen bat." Rorner meinte : "Die Barifer Chrenbezeugung will zu biefer Beit nicht viel bedeuten. Das Romobiantenwefen Diefer Denichen ift mir wiberlich. Bei bem neuen Brofeffortitel ift boch wenigstens ebrlicher beutscher Wille, ber immer feinen Werth bat." Bu Enbe bes Dai fam Gothe berüber und verweilte beinabe einen Monat in Beng. Da erneuten fich frubere fcone Abenbftunben am Steintisch in ber Laube von Schiller's Garten. 3m Geptember war er feinerfeits bei bem Freunde in Beimar gu Befuch, ben er furg barauf wieber als feinen Gaft bei fich begrufte. Um 6. Robember berließ ber Dichter feine Gartenwohnung, um bas Binterquartier im Griesbach'ichen Saus in ber Stadt zu bezieben, und fo fam unter lebhaft gwifden Jena und Weimar bin und ber gebenben Berbanblungen in Betreff ber Aufführung bes Ballenftein bas 3abr 1799 beran.

## Sünftes Rapitel.

## Ballenftein.

Die Geschichte bes beutschen Theaters, welche wir im Berlauf unserer Darftellung mehrmals zu beruhren hatten, ift zwar ber Entwicklung ber beutschen Rultur gang analog; aber fie fann,

Diamong by Clonyle

jufammengehalten mit ber bes frangofifchen, in befontere fcharfer Beise ben Unterschied zwischen unserem Bilbungsgang und bem unserer westlichen Nachbarn veranschaulichen. Bei ben Frangofen wird mit ber ftrafferen Centralisation bes Staatsmechanismus burch Richelieu auch bas Bubnenwefen, wie bie gange hobere Rultur, jur Staatsfache. Die frangoffiche Atabemie beginnt ihre geiftige Boligei ju üben und biefe erftredt fich auch auf bas Theater. Gine Bofbubne entfteht, nach welcher fich bie Brovingialbuhnen als nach bem offiziellen Borbild zu richten haben. Schritt entwidelt fich mit ber Sofetifette Ludwig's bes Biergehnten auch bie theatralifche Convenieng. Das tragifche Geremoniel wie bie fomifche Routine, bas Coftum, bie Dimit, bie Sprache, bie Declamation, Alles gewinnt typifche Formen und bie gefegmäßige Autoritat biefer Formen wird um fo größer und nachhaltiger, als ihre Monotonie und Geiftlofigfeit burch bie bebeutenben bichte-rifchen Talente, welche fich ihrer bedienen, vergeffen gemacht wirb. Aber in ber "claffichen" Geftalt, welche bie Tragoben Corneille, Racine und Boltaire und ber Komobe Molière bem frangofischen Drama gegeben, verfteinert es und alle fpateren Berfuche, bem Steingebilb wieber Leben einzuhauchen , mifgluden. Es wurde auch bier ber Bluch offenbar, welcher bem Generaliftren anbaftet, ber Sucht, Alles unter eine Schablone zu bringen, und als in unferen Tagen bie franzöfischen Romantifer gegen bie akademische Bolizei Sturm liefen und bei Gelegenheit biefer literarischen Emeute auch bas ermahnte fteinerne Gogenbild umfturgten , ba wurde, wie man bas ja an ben Revolutionen ber Frangofen über-haupt gewohnt ift, aus ber bramatifchen Ummaljung nur eine theatralifche Orgie. Aus ber claffifchen Bebanterie fiel man in bie romantifche Unarchie. Umgefebrt ift unfere beutsche Buhne von einer Anarchie ausgegangen, welche fie allerdings bis auf ben heutigen Sag noch lange nicht völlig überwunden hat. Der Mangel an einem Centralhof und an einer tonangebenben

Saurtftabt bemahrte unfer Theater, wie unfere Literatur, vor einer akabemifchen Glaffit; allein auf ber anbern Seite batte bie Ubwefenheit einer burchgebilbeten Convenieng in Theaterbingen eine Menge von Uebelftanben gur Folge. Dem beutichen Inbivibualismus war bis gur Daglofigfeit Raum gegeben. Rirgende ein fefter Unhaltspunft, nirgenbe ein Uchtung gebietenbes Gefeb, nirgenbe allgemein gultige Rormen. Dan mußte unfere Banberbubnen auf ihren Bugen verfolgen, wollte man fich bie Entwidlung bes beutschen Theatere in ihrer gangen Buntichedigfeit vergegenwartigen. Beber Rritifer theoretiffrte, jeber Boet bramatifirte, jeber Theaterbirector praftigirte gang auf eigene Banb. Auch Gotticheb's gallomanische Magregelung ber beutschen Bubne war nur bas Privatunternehmen eines Stubengelehrten. Leffing gab feinem Lande ale Rrititer eine Dramaturgie und fouf ibm ale Dichter ein Drama. Aber er mar weit entfernt an eine burchfchlagende Birtung feiner Riefenarbeit ju glauben; fonft batte er nicht, ale er ben Rathan veröffentlichte, in ber Borrebe gefagt: "Roch fenne ich feinen Ort in Deutschland, wo biefes Stud fchon jest aufgeführt werben fonnte." Da und bort tauchten aus bem Schaufpielerhaufen Manner auf, welche Leben und Genie an Die Berwirflichung ihrer boberen Unficht von ber Schauspielfunft festen und auch wirflich vereinzelte Erfolge errangen. Go ein Adermann, ein Edhof, ein Schröber, welche bei allen Concefftonen , bie fie bem ungebilbeten Gefchmad bes Bublicums machen mußten, bod machtig bagu beigetragen haben, unfere Bubne aus ber Sphare eines roben Raturalismus allmalig in bie ber Runft berüberguruden. Die Entftebung ber "Rationaltheater" Mannheim, in Wien und anderwarts, in fo geringem Rage auch Unfange ihrem folgen Ramen bie Birtfamfeit biefer Unftalten entsprechen mochte, ficherte boch ber Schauspielfunft ben feften Boben, beffen fle zu ihrem Gebeiben bedarf, und ermöglichte bie Bilbung von Schaufvielerichulen, in welchen allmalia bie theatralifche Trabition fich reinigen und zu fünftlerischen Anschauungen fich binaufbilben konnte.

Leiber mar nun aber unfere bramatifche Dichtung ihrerfeits noch feineswegs zu einer Entwicklungeftufe gelangt , auf welcher fle flar und beftimment in bie Beftaltung bes Theatere batte einareifen tonnen. Der Wiberwille gegen ben frangofischen Regelnzwang batte zum entgegenftebenben Extrem ber Regellofigfeit geführt. Die blinde Rachahmung Chafipeare's ftiftete auch mehr Unbeil ale Gutes. Die bramatifchen Erftlinge Bothe's und Schiller's ihrerfeite gogen eine gange Generation bon ungefchlachten Ritter= und Rauberftuden binter fich ber und bem nachaffenben Unberftand war es nicht um Boeffe, fondern nur um grobe Spectafelei zu thun. Bei ber Bermilberung, in welche ber Gefchniad bes Bublicums burch folche Mouftrofitaten gurudgeworfen worden . war, begreift es fich, bag Schiller nur mit einer Art Grauen auf Die Rauber, auf Riesco , auf Rabale und Liebe, ja felbft auf Don Carlos gurudblidte. Es war übrigens gang naturlich , bag bei ber langjahrigen Abwendung ber beiben großen Dichter von ber Bubne Die Mittelmäßigfeit und Gemeinheit bafelbft freien Spielraum zu breitefter Entfaltung gewonnen hatte. Dan fonnte gwar nicht eben viel bagegen einwenden, wenn ein Iffland burch feine "Jager" bem Boblgefallen ber Deutschen an Familienftucken einen gewiffermagen claffifchen Ausbrud gegeben batte; allein Diefe Richtung war in ihrem ungehemmten Berlaufe gu einer breibergigen, alle fittlichen und funftlerischen Begriffe verwirrenben Rubrfeligfeit geworben, bie mit ber mabren Runft zugleich auch bie mabre Moral von unferer Bubne wegfchwenunte. Der Brophet biefer falfchen Sentimentalitat, ber Sanbhaber einer Dramatit, welche ben Familienjammer mit bem fpectatelnben garm ber Ritter=. Rauber= und Staatsactionen - Romantif verquidte, mar August Robebue, ber 1761 ju Beimar geborene Barnum ber beutichen Literatur. Diefer Mann mar ohne Frage mit einem

glangenben Talent begabt, befonbers fur bas Luftfpicl, aber ein Menfch ohne alle fittliche Bafis, ohne alles funftlerifche Gewiffen, bat er es auch ale Luftfpielfchreiber nur gur gefchicten Infgenefenung von Roten gebracht. Er war, bei bem Ginfluß, welchen bas Theater bamals ubte, eine Dacht und fo mag es geftattet fein, bier epifobifc bas Bilb feiner verfonlichen Erfcheinung zu geben, wie es zwei febr verfcbieben gearteten Beitgenoffen fich barftellte. 3m Januar 1798 fchrieb Bean Paul aus Leipzig an Otto : "Robebue bat mich befucht. Biber meine Erwartung ift feine Rebe fchlaff, geiftlos, ohne Umfaffen, wie fein Muge. anbern Seite fcheint er weniger boshaft zu fein ale furchterlich fchmach; bas Gemiffen finbet in feinem Breiherzen feinen maffiven Grund, um einzuhaden." 3m Januar 1813 fab Ernft Moris Urnbt ben vielberufenen Mann in Konigeberg. "Er machte fcbreibt Arnbt - einen febr gemeinen Ginbrud, eine ber wiber= lichften Erfcheinungen, bie mir in meinem Leben vorgetommen finb. 3d hatte mir ibn gang anbere gebacht, wenigftens ale einen feingeschliffenen, etwas höfischen und höfelnben Dann. Aber ben Bornehmen und Bierlichen fpielte er nicht. Er trat auf mit ber Saltung eines Altflicere und mit einer unverschamten Offenbeit, bie Richts von ber Offenheit ber Ratur hatte, ja nicht ein= mal von jener, welche fchlaue und gewandte Beltleute gewinnen, und in feinen freundlichen Augen war zugleich etwas fchleichenb Lauernbes und unverschamt Raunisches." Diefes Bilb bes Denfchen Robebue ift zugleich auch bas bes Schriftftellers.

Erwägt man, baß Gothe und Schiller es unternahmen, ber von Kogebue mit raftlofer Betriebsamfeit bem vornehmen und geringen Aubsteum genehm gemachten Richtung gegenüber, welche in plumpfter Weise barauf ausging, bie "Stimme ber Natur" vernehmen zu laffen, und biefen "Raturlauten" bie raffinirteste Unnatur zugesellte, einer Richtung gegenüber, welche in Ernft und Scherz nur an die gemeinen Inflincte und Affecte bes großen

haufens appellirte und bemnach bochft popular mar - ich fage, erwägt man, bag bie beiben Freunde, feit Gothe bie Leitung ber Beimarer Buhne übernommen und Schiller bem Drama wieber ichopferifch fich zugewandt batte, es unternahmen, biefer robrealiftijden Bubne eine ibeale entgegenzuftellen und bon ben Brettern berfelben berab bie Runftanschauung zu vertundigen, zu welcher fie felbft nur langfam und mubevoll gelangt waren, jo wird man Diefem Unternehmen Duth und Rubnbeit nicht abiprechen. vermieben biebei, wie wir feben werben, Brithumer und Difgriffe feineswege und maren, bei Beftalt ber Sachen, folche auch gar nicht zu vermeiben. Aber wenn man ben Beiben vorgeworfen bat, fle batten bei ihren bramaturgifchen Beftrebungen bie realen Berhaltniffe nicht binlanglich berudfichtigt, fo vergaß man, bag eben ber Berfuch gemacht werben mußte, mit biefen realen Berbaltniffen enticbieben qu brechen, wenn man nicht bie Bubne überhaupt rettungelos ben Rogebue und Conforten überlaffen wollte. Das fonnte aber inebefonbere Schiller nicht wollen, nachbem er fich endlich feft fur bie bramatifche Boeffe entschieben, er, welcher ichon ale Jungling mit Begeifterung bie Bubne ale eine fittliche Unftalt begriffen batte und, ein gereifter Dann, fie jest gur Burbe eines nationalen Erziehungsmittels erheben wollte. Die Unfänge bes Repertoriums einer ibealen Buhne waren gegeben, theilmeife in Schiller's Don Carlos, mehr noch in Gothe's 3pbigenie und Taffo. Es hanbelte fich nur barum, vermittelft eines überwaltigenden Ginbrude bas Bublicum fur eine Dramatif gu gewinnen, welche bem funftlerifden Schonbeiteibeal entfprach. Das unternahm Schiller mit feinem Ballenftein, und bag er es nicht ohne Erfolg unternahm, wird Riemand leugnen wollen.

Der Ballenftein, unbestritten die Krone der deutschen tragischen Runft, ein Bert, so groß, daß, wie Gothe am 23. Juli 1827 zu Edermann sagte, "in seiner Urt zum zweiten Ral nichts Aehnliches vorhanden ift," — war die Schöpfung vieler Jahre, während

welcher bie große Arbeit unter vielem Schwanten, unter wechfelnben Stimmungen langfam vorructte und aus tem Unfange beabfichtigten. einen Stud gur Trilogie fich erweiterte. Die Unfange bes Unternehmens find une icon fruberen Ortes begegnet. Rach ber Rudfebr bes Dichtere aus Schwaben rubte es gang, und als Schiller ju Enbe bes Jabres 1795 wieber bie bichterifche und bramatifche Stimmung gefunden batte, ichien er bem Broblem ber Maltefer, welches bekanntlich Broblem geblieben ift, bor bem bes Ballen= ftein ben Borgug geben gu wollen. Erft vom Frubling 1796 an laft fich bie Entftebungegeichichte von unferes Dichtere größtem Berfe wieber mit Bestimmtheit verfolgen. Unterm 21. Marg ichrieb er an Rorner, bag er fich nun enblich ernftlich fur ben Ballenftein beftimmt habe und mit großer Freude und ziemlich viel Duth ,,an Diefe neue Art von Leben" gebe. Bon feiner alten Urt und Runft fonne er freilich babei wenig brauchen; aber er boffe, in ber neuen icon weit genug zu fein, um es bamit gu magen, und, wenn auch lange nicht bas, mas er von fich forbere, fo boch mehr zu erreichen als er fruber in biefem gache geleiftet batte. 3m Rovember bemerfte er gegen Gothe, er babe in ber Defonomie bes Studes einige nicht unbebeutenbe Fortidritte gewonnen; aber je mehr er feine Ibeen über bie Form rectifigire, befto ungeheurer ericheine ihm bie ju beberrichenbe Daffe und obne einen gewiffen fuhnen Glauben an fich felbft murbe er ichwerlich fortfahren tonnen. Gothe erwiderte ermuthigend, ber Glaube bes Freundes an bie Moglichfeit ber Bollenbung bes Ballenftein fei ibm bodift angenehm; benn ,,nach bem tollen Bageftud mit ten Renien muffen wir und großer und murbiger Runftwerte befleißigen und unfere Broteifche Ratur gur Befchamung aller Begner in bie Geftalten bes Eblen und Guten ummanbeln." Schiller gab bem Freunde unterm 28. Rovember bie Berubigung. bag es mit bem Ballenftein gwar langfam, aber boch vormarte gebe; inbeffen febrieb er an bemfelben Tage an Rorner, bas

"ungludfelige Werf liege noch enblos und formlos vor ihm ba" und nur feine beharrliche Reigung fur bie Arbeit laffe ihm bie Soffnung eines gunftigen Erfolges. Bugleich bob er eine Sauptfdwierigfeit hervor, indem er fagte : "Die Bafis, worauf Wallenftein feine Unternehmung grundet, ift bie Urmee, mithin fur mich eine unendliche Flache, Die ich nicht bors Auge und nur mit un= fäglicher Runft bor die Phantaffe bringen fann ; ich fann alfo bas Object, worauf er ruht, nicht zeigen, und ebenfowenig bas, wodurch er fallt : bas ift ebenfalls bie Stimmung ber Armee, ber Gof, ber Raifer. Much bie Leibenschaften felbft, burch bie er bewegt wirb, Rachfucht und Ehrbegierde, find bon ber falteften Gattung. Sein Charafter endlich ift niemals ebel und barf es nicht fein, und burchaus fann er nur furchtbar, nie eigentlich groß ericheinen. Um ihn nicht zu erbruden, barfich ihm nichts Großes gegenüberftellen; er balt mich baburch nothwendig nieber." Roch im Dezember 1796 ift er entichloffen, bas Wert in Broja gu fchreiben, aus Burcht . .. in feine ebemalige rhetorifche Manier gu fallen." Bu Unfang bes Jahres 1797 fchreibt er, burch Rrantfein am Beiterarbeiten verbinbert, an Rorner : "Bie will ich bem Simmel banten, wenn biefer Ballenftein aus meiner Sand und von meinem Schreibtifc berichwunden ift. Es ift ein Deer auszutrinfen und ich febe manchmal bas Enbe nicht." Rachbem er im Berbfte ben Mufenalmanach auf bas folgenbe Jahr hinter fich hatte, fonnte er fich wieber mit ganger Geele ber Eragobie gu= wenden, beren Brofagemand jest mit bem rhythmifchen vertaufcht Denn er hatte, wie er unterm 24. Robember gegen Bothe außerte, inzwifchen bie Ueberzeugung gewonnen, wie genau in ber Boefte Stoff und Form, felbft bie außere, gufammenhangen. Der Rhythmus leifte bei einer bramatifchen Broduction außerbem noch bas Große und Bebeutenbe, "baß er, indem er alle Charaftere und alle Situationen nach einem Gefet behandelt und fie trot ibres inneren Unterschiebes in einer form ausführt, baburch

ben Dichter und feine Lefer nothigt, von allem noch fo charafteriftifch Berfchiebenen etwas Allgemeines, Reinmenfchliches zu ver-Alles foll fich in bem Geschlechtsbegriff bes Boetifchen vereinigen und biefem Gefet bient ber Rhythmus fowohl gum Reprafentanten als zum Bertzeug. Er bilbet auf biefe Beife Die Atmofphare fur Die poetifche Schöpfung , bas Grobere bleibt gurud, nur bas Geiftige fann bon biefem bunnen Glement getragen merben." Uebereinstimment bamit batte er einige Tage gubor gegen Rorner geaußert, bag es unmöglich fei, ein Bebicht in Brofa gu fcbreiben, und bag ber Wallenftein erft in ber neuen (rhythmifchen) Geftalt eine Tragobie genannt werben fonne. Gothe billigte bie mit bem Stude vorgenommene Beranberung lebhaft und meinte, überhaupt follte alles Boetifche rhythmifch bebanbelt werben, und wenn man in Deutschland eine fogenannte poetifche Profa eingeführt babe, fo fei bas gerabe, als wenn fich Jemand in feinem Bart einen trocenen Gee beftellte und ber Gartentunftler bie Aufgabe burch Unlegung eines Sumpfes gu lofen fuchte. Unterm 1. Dezember beflagte fich Schiller gegen Gothe, bag ihm ber Ballenftein ,,faft ju arg anschwelle," weil Die Jamben ,,eine poetifche Gemuthlichfeit unterhalten, Die Ginen ins Breite treibt" - und hierauf beutete ber Freund bas Musfunftemittel an, aus bem einen Stud ,,einen Chelus von Studen zu machen," worauf unfer Dichter befanntlich eingegangen ift, inbem er fein Wert zu einer Trilogie (Ballenftein's Lager - Die Biccolomini - Ballenftein's Tob) organifch gegliebert hat. Bom 8. Dezember exiftirt eine Meugerung Schiller's, welche zeigt, mit was fur Schmerzen bie hohe Bollenbung bes großen Gebichte erfauft wurde. Er fchrieb ba an Bothe: "Das patholo= gifche Intereffe ber Ratur an einer folden Dichterarbeit bat viel Angreifenbes fur mich. Gludlicher Beife alterirt meine Rranflichfeit nicht meine Stimmung, aber fle macht, bag ein lebhafter Untheil mich fcneller erichopft und in Unordnung bringt. Gewöhnlich

muß ich baber einen Tag ber gludlichen Stimmung mit funf ober feche Tagen bes Druds und bes Leibens bugen,"

Begen bas Fruhjahr von 1798 bin mar bas Stud fo recht "in Gang gefommen" und zu Anfang bes Marz waren "brei Biertel ber ganzen Arbeit abfolvirt." Schiller und Gothe wunschten febr, bag Schrober gur lebernahme ber Rolle bes Ballenftein nach Beimar fame, was fich aber nicht machen laffen wollte. 3m Juni tam Gothe auf mehrere Tage zu bem Freunde heruber und es wurde, nach gewohnter Art, zwischen ben Beiben lebhaft über ben Ballenftein verhandelt. Ueberhaupt ift es hochft belehrend, zu erfahren, mit welcher allfeitigen Gewiffenhaftigfeit unfer Dichter bei Schaffung seines großen Bertes versuhr. Man erfieht aus bem ganzen Gange ber Arbeit recht beutlich, baß Kunstwerke nicht nur so "hingeschleubert," nicht nur so aus bem Richts hervorgezaubert werden und daß gerade das Genie mit der größten Sorgfalt verfahrt. Schiller ließ fich's nicht verdrießen, überall Belehrung zu suchen, wo er folche zu finden hoffen konnte. Als ihn im Juli 1798 ber Bruder feines Schwagere, ber nach= malige preufifche General Ludwig von Bolgogen besuchte, befprach er mit bem Gafte Die friegewiffenschaftlichen Momente im Wallenftein. "Er verlangte - ergablt ber General - ich follte ibm ein treues Bild bon einer Schlacht im breifigjabrigen Rriege liefern, bamit er aus Diefer Befchreibung Die Grundfarben gur Schilberung bes Tobes von Max Biccolomini entlehnen fonne. 218 ich ibm aber mit Rarthaunen, Rolubrinen und Bombarben fam, ba fchlug er bie Banbe uber bem Ropfe gufammen und rief: ",,Wie fonnen Sie nur verlangen, bag ich eine Szene, welche ben bochften tragifchen Gindruck auf Die Buschauer zu machen berechnet ift, mit fo viel Rnall und Dampf erfullen foll? Dax fann nicht burch eine Rugel enben; auch muß fein Sob nur ergablt, nicht bargeftellt werben, abnlich wie Theramen in ber Phabra Sippolpt's Enbe berichtet."" Er fann noch lange bin

und ber , wie er feinen Selben nach biefen Grunbfagen am beften aus ber Belt ichaffen mochte und jeben Jag brachte ich ein neues Project bazu, bas er jeboch ale viel zu friegewiffenschaftlich immer wieber berwarf. Endlich hatte er feinen Entschlug gefaßt. ....3d bab's - fagte er - Dar barf nicht burch Teinbes Sand, er muß unter bem Sufichlag feiner eigenen Roffe an ber Spite feines Ruraffferregiments bes Tobes Opfer merben!"" - und fo entftand bie berrlide Ergablung bes fchwebifden Sauptmanus, Die wir heute Alle mit Bewunderung lefen." In ber erften Salfte bee September mar Schiller bei Bothe in Beimar und ftartte fich an bem berglichen Beifall bee Freundes gur Bollendung feiner Tragodie. Unmittelbar nach feiner Beimtebr fdrieb er ben Brolog, an welchem ber Freund ,,eine febr arofe Freude" hatte. Bugleich fandte er unferem Dichter ben Abraham a Santa Clara, bamit biefer alte Sumorift ibn ,,qu ber Rapuzinerpredigt begeiftere." Die prachtige Rapuzinabe wurde benn auch im Oftober gefdyrieben und im Rovember ging ber Dichter an ben "poetisch wichtigften, bis jest immer aufgefparten Theil bes Ballenftein," an bie Liebesepifobe von Dar und Thefla. Benn er bann unterm 30. Robember an Gotbe melbete, bag er "ben Ballenftein gum erften Dal in bie Belt ausstliegen lassen und an Iffland — welcher 1796 als Director bes Theaters nach Berlin berufen worden — geschickt habe," fo find barunter wohl nur Ballenftein's Lager und Die Biccolomini ju verfteben. Denn bie gange Tragobie wurde mit ,, Ballenftein's Tob" erft im Frubling 1799 abgefchloffen. Damale, am 19. Darg, fchrieb er an Gothe: ,,3ch habe mich lange bor bem Augenblid gefürchtet, ben ich fo febr munichte, - meines Werkes los zu fein, und in ber That befinde ich mich bei meiner iebigen Freiheit fchlimmer ale ber bieberigen Sflaverei. Die Daffe, die mich bieber angog und feftbielt, ift nun auf einmal weg und mir buntt, ale wenn ich befinnungelos im luftleeren Raume binge. Bugleich ift mir, ale wenn es absolut unmöglich mare, bag ich wieder Etwas hervorbringen tonnte; ich werbe nicht eber rubig fein , bis ich meine Bebanten wieber auf einen beftimmten Stoff mit hoffnung und Reigung gerichtet febe."
Der Brief, womit Korner unterm 31. Marg bie wenige Tage gu= vor geschehene Bufenbung einer Abschrift bes Bertes beantwortete, war wohl geeignet, ben Dichter von ber Möglichkeit, "wieber Etwas bervorbringen gu fonnen," zu überführen. "3ch hatte bir gewünscht, ben Cindruck zu sehen, ben bein Werf auf mich gemacht hat — schrieb ber Freund. Es ift ein Ersolg, ber bir, bas weiß ich, nicht gleichgultig ift. Rur foviel lag mich bir fagen, bag ich mich wieber gang verjungt und in bie foonen Tage unferes ehemaligen Beifammenfeins verfest fuble. 3ch Tage unieres eyemangen Serjammengeine verjett fuhre. 3ch erwartete viel Kunft vom Wallenstein, aber fürchtete eben beshalb eine gewisse Kälte. Destomehr wurde ich durch das jugendlich frische Leben überrascht, das in dem ganzen Werke athmet."

Noch bevor die ganze Trilogie zum Abschluß gediehen war, hatten die beiden ersten Theile die "Feuerprobe der Lampen" bestanden. Das Weimarer Theatergebäude war unter der Lei-

Roch bevor die ganze Trilogie zum Abschluß gediehen war, hatten die beiben ersten Theile die "Feuerprobe der Lampen" bestanden. Das Weimarer Theatergebäude war unter der Leitung des beim neuen Schloßbau angestellten Stuttgarter Architekten Thouret umgebaut worden und im herbst 1798 stand es sertig da. Der heitere Saal, mit einem auf Saulen ruhenden Balkon, follte mit Wallenstein's Lager zum Ausendiedt, wo sie Sommers spielte, zurückzeicht, und der Dichter aus Jena herübergekommen, um beim Einstudien der Rollen gegenwärtig zu sein. Gemeinschaftlich mit ihm dirigitre Göthe die Broben. Der Freund, welcher sur die Angebere Anordnung eines Drama's, sur Gruudptrung und Szenerie ein mehr künstlerisch geübtes Auge besaß als Schiller, ließ sich unt wahrhaft brüderlicher Theilnahme die Aurüstungen angelegen sein und wir wissen von ihm selbst, wie energisch er bei beiere Welegenheit hemmende Schausptelerfaunen

befeitigte. Um Abend bes 12. Oftober ging bas Lager in Szene. Die Aufführung übertraf alle Erwartungen. Der neue, freundliche; bell beleuchtete Raum war mit Bufchauern angefüllt, Die theils aus ber Stadt theils aus ber Umgegend bem festlichen Spiele jugeeilt waren. Gefpannt laufchte Die Berfammlung bem Brolog, welcher fie auf ben richtigen Standpunft ftellte. Bobe iprach benfelben in bem Coftum, welches er fpater als Dar Biccolomini Die Darftellung bee Studes felbft ging vortrefflich : fte war ein harmonifch gerundetes Banges, mo jeder Schaufpieler je nach bem Charafter feiner Rolle verftanbig hervortrat ober befcheiben fich unterordnete. Genaft trug als Rapuginer ben Breis bavon. Die lebhaft angeregte Spannung bes Bublicums auf bie Fortsetzung bes Studes, - welche Spannung fich baburch nicht irren ließ, bag Wieland (!) bas Lager ,,unmoralifch" fant , Jean Paul über bie Aufführung verbrieflich und ber gramliche Berber vor Aerger über "bie fittlichen und afthetischen Behler" bes Studes gar frant murbe — mußte fich langer als brei Monate gebulben, benn erft am 30. Januar 1799 betraten bie Biccolomini Die Bretter. Die Borbereitungen wurden fast mit ber Bichtigfeit einer Staatsangelegenheit betrieben, benn auch ber Bergog nahm ben größten Antheil an bem Gelingen bes Bertes und fur Schiller und Gothe war es ja alles Ernftes eine Art Staatsaction, ba es fich babei um ben Gieg bes ibealen Drama's banbelte. Schiller fam ichon am 2. Januar mit feiner gangen Familie nach Weimar, wo er funf volle Wochen blieb. Dit unenblicher Gebulb und Sorafalt leiteten bie beiben Freunde bie Broben und jo uberwanden fle gulett unter anderen Schwierigfeiten auch biefe , ben bes Rhythmus gang entwöhnten Schaufpielern einen richtigen Bortrag ber Jamben begreiflich ju machen. Endlich fam ber enticheibende Abend. Aus ber Rabe und Ferne, zumal aus Jena und Erfurt, waren Bufchauer herbeigeftromt, fo viele bas Saus nur immer faffen fonnte. Ale Thefla glangte Fraulein Sage-

mann, ale Dar Bobe und ben Ballenftein agirte vortrefflich Graff, welcher fich im Greifenalter mit bantbarer Rubrung baran erinnert hat, bag Schiller felbft ihn ben Belben fpielen gelehrt babe. Fur bie rubigen Beobachter, beren es unter ben Bufchauern freilich nur fehr menige gegeben habe, fei es ein eigener Benuß gemefen, bas übervolle Barterre zu überbliden - fagt ein Mugenzeuge ber Aufführung, beffen Bericht wir bier folgen. "Da fagen ihrer Biele mit freudetrunkenen Augen, Die bei ben wunderschonen Ihriften Stellen, aus benen bas liebenbe, ahnenbe Gemuth bes Dichtere fprach und worin bie Groffeit feiner 3been und bie üppige Bulle feiner Abantaffe fo glangent erichien, nur burch Gebarben ibr Entzuden ausbruden konnten; bas herz war ihnen ju voll, ale bag fie ihren Empfindungen hatten Worte geben tonnen. Dann traf es fich wieber, bag Ginige, benen man einen gebildeten Berftand nicht absprechen fonnte, falt blieben ober allerlei Ausstellungen machten, wogegen Andere, bie man unter die Ungebilbeten gablte, gerabe mit gen lebhafteften ergriffen und von ber Macht ber Poeffe, die fie fichten ohne fie fich beutlich machen zu können, fortgeriffen wurden. Schiller selbst war hochvergnügt und in seiner Freude, die er ben Schauspielern wiederholt kundgad, fügte er zu bem Mable im zweiten Act noch einige Flaschen Champagner hinzu, die er selbst unter bem Mantel auf bas Theater trug." Ein Bierteljahr später, am 20. April, erfchien Wallenftein's Tob auf ber Bubne und ber Dichter fonnte unterm 8. Dai an Rorner berichten, Die Wirfung fet eine außerordentliche gewesen und habe auch bie "Unempfanglichften" mitfortgeriffen. Es fei barüber nur eine Stimme gewefen und in ben nachften acht Tagen fei von Unberem gar nicht gesprochen, worben. Konnte Schiller's Wahrhaftigkeit auch nur einem leifeften 3meifel unterliegen , fo mußte biefer fcminden bei ben Worten womit eine Augenzeugin, Frau Amalie von Boigt, in ihren Erinnerungen über bie Birfung ber großen Dichtung fich aus-

Bir Rachgeborenen muffen unfere Phantafte orbentlich anftrengen, um ben Enthuftasmus, welchen ber Ballenftein berborrief, in feinem gangen Umfange zu verfteben. ,, Rach ben erften Borftellungen - fagt bie genannte Dame - begriff man gar nicht, wie man an etwas Unteres ale an bas Schicffal von Dar und Thefla, bem bie beißeften Thranen floffen, benten tonne, fogar effen wolle!" Iffland beeilte fich, bem Borgang Beimare nachzu-Schon am 18. Februar 1799 gingen bie Biccolomini, fcon am 17. Dai ging Ballenftein's Tob auf bem Berliner Softheater in Szene. Fled machte bier aus ber Titelrolle feine vielleicht größte Deifterschöpfung. Dit rafchem Griff hatte fich, Tied's Beugniß zufolge, ber große Dime bes gangen Umfange ber an Wegenfagen fo reichen Aufgabe bemachtigt. Der ungeftume bamonifche Trieb ber Berrichfucht Ballenftein's und bie in fich verfintenbe Grubelei, Die folbatifche Barte und Die garte Reigung gu bem jungen Freunde außerten fich burchaus naturlich als Eigenschaften einer gefchloffenen Berfonlichfeit, welche aber erft in bem unerschutterlichen Glauben an ben geheimnigvollen Schut ber Sterne ihren Schwerpuntt fand. Dies Moment habe Wied auf fo eindringliche Weife hervorgehoben, bag bie gange finftere Beroengeftalt wie von unfichtbarer Racht getragen, wie von magifch anziehendem Grauen umgeben fchien. 3m Laufe bes Sommere wurde ber Ballenftein in Anwesenheit bes Ronigs und ber Konigin von Breugen zu Weimar wiederum ,,mit großer Birfung" aufgeführt. Der Dichter ward bei biefer Gelegenheit bem foniglichen Baare vorgeftellt und hatte Urfache, Die Gragie und bas Boblwollen zu ruhmen, womit bie icone Roniain ibn empfing, fowie bas Befint und ben Beift, womit fle in ben Sinn feiner Berfe einging. Diefe Begegnung follte auch , wie wir feben werben, nicht ohne weitere gunftige Folgen bleiben. Die Bergogin Luife von Weimar ihrerfeite, feit lange unferem Dichter moblgeneigt, ließ ibm jum Beichen ihres Beifalls ein

fdwer und reich aus Gilber gearbeitetes Raffeegerathe - Raffee war ja bas Lieblingegetrant Schiller's - auf ben Schreibtifch Der Beift bes alten Felbherrn führte fich auch als ftellen. wurdiges Gefpenft auf, inbem er Schape beben half, wie Schiller unterm 27. Auguft icherzend an Gothe ichrieb, ben Empfang bes Theaterhonorars fur ben Ballenftein befcheinigenb. Er hatte baffelbe, wie ich aus feinem Brief an Gothe vom 18. Dezember 1798 fchließe, auf 60 Dufaten feftgeftellt; ba er aber in erfterem Schreiben von einem ,,fdweren Batet" und von einem ,, Gelbftrom" fpricht, welchen ber Freund "in feine Beftpungen" geleitet habe, fo ift anzunehmen, bag bie Erwerbung bes Ballenftein fur bie bergoglichen Bubnen in Weimar und Lauchftabt fur ben Dichter einträglicher gewesen fei. Iffland hatte fein Bebenfen getragen , an Schiller fur ben Wallenftein , und zwar noch bevor ber Erfolg bes Studes in Beimar entidieben mar, bas fur jene Beit ganz außerordentlich hohe Bühnenhonorar von 60 Friedrichsd'or zu bezahlen. Im Sommer 1800 kam die Tragödic, in Cotta's Berlag erfchienen, gebrudt ine Bublicum. Der Erfolg muß ale ein bis babin in Deutschland geradezu unerhörter bezeichnet merben , benn ichon im Berbfte war bie erfte Auflage von vierthalbtaufend Eremplaren vergriffen. Freund Rorner machte beghalb auch ben Dichter barauf aufmertfam, funftig bei Beichaften mit Buchhandlern mehr als bisher auf ben eigenen Bortheil bedacht zu fein , und fo fette Schiller gegenüber von Cotta bas honorar für jebes feiner funftigen Stude auf 300 Dufaten fest. Bur namlichen Beit erhielt er Beweife, bag auch in ber Frembe fein Ruhm bedeutend gewachsen. Der französsische Erminister Rar-bonne wollte den Wallenstein ins Französsische übersetzen und aus England, wo von Fiesco und Kabale und Liebe schon 1795, von Don Carlos 1796 liebersetzungen erschienen waren, kam ihm der buchhändlerische Antrag, ihm jedes neue Drama mit 60 Pfund zu honoriren, unter der Bedingung, daß die englische lieberfetjung vierzehn Tage fruher erscheinen burfe als bas beutsche Driginal.

Ber ,,unverwirrt burch ber Barteien Sag und Gunft," welche beibe bem Ballenftein Schiller's in reichem Dage zu Theil geworben , an bas Bebicht berantritt , wirb , auch bei bem Befühl ber Mangel beffelben, im Bangen einen burchaus großartigen Ginbrud empfangen. Ge ift mabr, man bat anscheinend nicht ohne Grund gefagt , ber Dichter habe, hierin ju febr bem Ginflug humbolbt's nachgebent, eine fubjective Schidfaleibee in fein Thema ,, bineingefünftelt," welche bas Stud mehr erbrude als belebe. Aber es burfte boch nicht ichwer fein, nachzuweifen, baf auch an ber biftorifchen Geftalt Ballenftein's ein geheimnigvoll bamonifcher Bug haftet, welcher wohl bagu leiten fonnte, bier bie griechische Borftellung von ber Dacht bee Schicffale wirtfam zu glauben und wirfend zu zeigen. Und fo wird fie gezeigt. Denn bei naberem Bufeben erfennt man fofort, bag im Ballenftein bas Schicffal feineswege nur, wie hoffmeifter und Unbere meinten, ale ein abftractes Ding ericbeine, welches binter ben Couliffen fein Beien treibe. Rein, Die Schicffaleibee ift in Die Charaftere bes Studes eingegangen und in bem Getriebe ihrer Leibenschaften und Strebungen zu hanbelnber Realitat berausgearbeitet. Bas ift überhaupt bie Schidfaleibee in ihrer Babrbeit? Doch nichte Anderes ale bie zum Begriff erhobene Erfahrung, bag ber Denfch, wenn er mit felbftfuchtiger Gigenmachtigfeit bie Schranten bes ewigen Sittengefetes mifachtet, an benfelben ju Grunde geht. Diefer Conflict ift auch bas Grundmotiv bes Ballenftein. Der Belb erhebt fich jum 3bealismus, aber feine egoiftifch unreinen Mittel fegen fein Sanbeln zu feinem ibealen Wollen in einen Biberfpruch, welcher ibn erbrudt. Der 3bealismus wird fich felber untreu und begbalb unterliegt er ber gemeinen Birflichfeit. Bier liegt ber tragifche Anoten bes Studes und er ift von bem Dichter fo funftvoll geschurzt worben, bag ber Ballenftein aller

fcheinbar fubjectiven Schidfalefarbung ungeachtet in ber That bas ift, wofur Schiller ihn angefeben wiffen wollte, ein großes," objectives Beit= und Charaftergemalbe. Dit Recht hat Ruge auf bie plaftifche Bollenbung bes fprachlichen Ausbrucks aufmertfam gemacht, welcher nicht nur Die gange Schredlichfeit bes breifigjahrigen Rrieges wiberfpiegelt, fonbern auch mit bochft gludlichem Taft am rechten Orte bas entartete Deutsch und felbft ben Curialftpl jener Beit mirtfam andeutet. Die Liebesepifobe von Dar und Thefla -- fcon beim Erfcheinen ber Tragobie und beute noch bas Entruden ber Jugend und namentlich ber Frauen - bot ben Wegnern unferes Dichters ben meiften Stoff gum Tabel. Gelbft eine Rabel Levin fant, Thefla fei ,,gang und gar nur bie tragifche Burli;" aber man muß nicht vergeffen, bag bie bobe Beiftesflarbeit Diefer Frau öfter ale billig burch bie Boreingenommenheiten ihrer Breunde, ber Romantifer, getrubt wurde. Fur Schiller war, wie wir faben, die Epifode von Dar und Thefla ber "poetifch wichtigfte" Theil bee Studes. 3ch mochte fagen, er habe fich bei Schaffung berfelben, wo er gang bem Drange feines 3bealismus folgen fonnte. von bem Realismus erholen wollen, welchen ibm ber Ballenftein auferlegte. Defibalb find benn Dar und Thetla eine icone, wenn auch balbmbftifche Definition ber Boeffe bier anzuwenden - ja, bie Beiben find ,fichtbare Bilber von unfichtbaren Raturen" und fo, wie fle find, werben fle fur alle Beit ale Berforperung bee beutichen Liebesiteale bafteben. Und noch mehr, fle laffen fich auch biftorifch rechtfertigen, wenn ich recht ermage. Wer bie beutsche Literatur bee fiebzehnten Jahrhunderte fennt, weiß, bag gerabe in ber ungeheuern Trubfal bes breißigjahrigen Rrieges eine ibealisch-febnfuchtige Stimmung in ben Bemuthern erwachte, welche in ben Liebesgebichten ber erften und mehr noch ber zweiten ichleftichen Dichterschule eine allerdings vorherrichend lascive, mitunter aber auch eine gang platonifchfentimentalifche Farbung annahm. Damit ift bewiefen, bag

auch ju jener Beit Liebenbe fo fublen fonnten und wirflich fo fühlten wie Dar und Thefla, und wenn auch feineswegs behauptet werben foll, Schiller habe biefe gefdichtlich nachweisbare Stimmung mit Bewußtsein reproduziren wollen, fo ift boch gewiß, bag fein poetischer Inftinct auch bier bas Richtige weit beffer getroffen habe, ale bie Untenntniß zugeben wollte. Enblich ift bas Prophetifche im Wallenftein bom bochften Belang. In feiner Tragobie entrollte ber Dichter eine Beit, mo ,auf bes Degens Spite bie Welt rubte" und, wie auch bamale, an bes 18. Jahrhunderts "ernftem Enbe," um "ber Denfcheit große Gegenftanbe, um herrichaft und um Freiheit ward gerungen." Beim Schauen und Lefen bes großen Werfes ift une immer, ale erhebe fich binter ber Geftalt Wallenftein's bie Rapoleon's, welcher, mabrent bas Gebicht feiner Bollenbung gufchritt, gerabe feinen abenteuerlichen Belbzug in Meghpten und Shrien machte, um bann, wenige Monate nach bem Ericheinen bes Wallenftein auf ber Bubne, burch ben Gewaltftreich bom 18. Brumaire fich jum Berrn bon Franfreich aufzuschwingen. Der Ballenftein ift im Gingelnen und Gangen voll von Abnung beffen, mas Guropa bevorftand, eine Zeit voll Kriegstumult, eine Beriode ber Gabelherrichaft. Ja, ben "großen Geschicken" fdritten in Schiller's Tragobie "ihre Geister" voraus und mit bem hellblid bes Sehers zeigte ber Dichter feinen Beitgenoffen in bem "Beute" fcon bae "Morgen."

Der äfthetischen Kritif fommt es zu, ein Werk von der Bedeutung bes Wallenstein einläßlicher zu analysiren. Die Biographie kann sich begnügen, an die hauptgesichtelbunkte erinnert zu haben, von weichen die Beurtheilung ausgeben nugs. Dagegen liegt ihr ob, die Eindrücke zu verzeichnen, welche die Beitgenoffen des Dicheters von seinen Werken empfingen. In Betress bes Mallenstein ift in dieser Richtung oben schon Manches beigebracht worden und dem dort Gesagten füge ich her bei, daß, wer erfahren will,

wie bie Tragobie auf Schiller's Freunde wirfte, welche gugleich Renner waren, Die ausführlichen Briefe nachlefen muß, welche Ror= ner unterm 9. April 1798 und unterm 16. Januar 1800 an ben Dichter fdrieb. Sier ift gehaltvolle Burbigung, ohne eine Spur von Schmeichelei. Aber es fehlte ber großartigen Schöpfung auch nicht an Tablern, welche fich eifrigft bemubten, Fehler gu finden und, wo feine gu finden waren, gu erfinden. Wie fcon angebeutet murbe, gingen biefe Bemangelungen bon ber Coterie ber Romantifer aus und es ift fomifch mitangufeben, wie fich ein Mitglied berfelben, Steffens, in feiner Schilberung bon ber Birfung ber Tragobie brebt und windet, um ber romantifchen Lofung gemäß möglichft zu vertuschen, bag auch ihm biefe Birfung in ihrer gangen Grofe fich fuhlbar gemacht habe. Da wir aber einmal auf Die romantifche Schule gu fprechen getommen, fo ift es nicht nur paffend, fonbern geboten, naber auf ben Gegenftand einautreten.

Bereits ift, bei Ermahnung Jean Paul's und Sichte's, bie Benbung unferer Literatur bon ber Claffit gur Romantit fignalifirt worben. Bu ben beiben genannten Initiatoren einer neuen Schule gefellte fich ale britter Schelling, welcher in feiner probuctiven Beriode Die Grundlinien eines naturphilosophischen Gbfteme gezogen hat. In biefem ging bas 3beale aus bem Realen bervor und vergeiftigte bie Ratur fich jum Gebanten : - bie Ratur ift ber fichtbare Geift, ber Geift bie unfichtbare Ratur. Diefe Ginheit bes Beiftigen und Rorperlichen ift bas Abfolute, welches fich in bem allumfaffenben Leben ber Ratur ale ein burch ben Widerftreit entgegengefester Rrafte nach einem allgemeinen Befebe ber Bolaritat fich bilbendes Bringip offenbart, im fubjectiven Bewußtsein bes Menfchen aber zu fich felber fommt, wobei alle Stufen bes naturlichen Dafeins ebenfo viele Sproffen find, auf welchen ber Geift zu feiner Freiheit und gum Biffen bon fich emporffeigt. Es ift befannt, wie anregend bie Schelling'iche Bbiloforbie auf Die naturwiffenschaftlichen Studien eingewirft, aber auch, wie fehr fie ber Bhantafterei Thur und Thor geöffnet bat. Es bedurfte nur ber frubreifen, bettifch aufgereigten Genialitat eines Rovalis, um aus ber munberlichen Berguidung ber Richte'= ichen Lehre vom 3ch mit ber Schelling'ichen Lehre vom Abfoluten Die feltfamften Refultate zu gewinnen. Rovalis, ber eigentliche Brophet ber Romantit, b. b., einen Gothe'fchen Ausbrud zu gebrauchen, ber ,,altneubeutichdriftlichreligiospatriotifden" Runft, feste alle feine Denffraft an bie Durchführung bes Berfuche. Bhilofophie und Religion ju verfohnen und bie Boeffe ju verdriftlichen. Er fuhlte mohl, bag bier bie Gefahr nabelag, bon ber Babn humaner Gelbftbeftimmung, welche ber beutiche Beift feit Leffing eingeschlagen , ab- und in bebenfliche Richtungen bineingebrangt zu werben, und ba er Richts weniger als ein "Dunfler" aus Abficht mar, fo rang er gemaltig, eine Ginbeit gu finben, in welcher Glauben und Biffen, Dichten und Trachten fich begegnen fonnten, ohne bie Freiheit ju gefahrben. Man fann nicht obne Theilnahme biefes Ringen einer engelhaft reinen Geele mitanfeben, wie es fich insbesonbere in ben fragmentarischen Betrachtungen von Rovalis barftellt. Bulett fuhren ibn bie Bermittlungeverfuche gwifden Spinoza, Fichte, Schelling und Bohm gum Chriftenthum und zwar zum Chriftenthum in feiner Erfcheinungeform ale Ratholicismus; benn, fagt er, "ber alte Ratholicismus mar angemanbtes, lebenbiggeworbenes Chriftenthum, er mar bie echte Religion , er mar es burch feine Allgegenwart im Leben , feine Liebe gur Runft , feine tiefe Sumanitat , Die Unverbruchlichfeit feiner Eben, feine menfchenfreundliche Mittheilfamteit, feine Freude an Armuth, Behorfam und Treue." Rachdem fich Rovalis einen Ratholicismus, an welchen ben Brufftein firchengeschichtlicher Rritif gu halten reine Beitverfdwendung mare, gurechtgemacht, prophezeite er, "nur bie geiftliche Dacht beffelben tonne ben ftreitenben Bolfern ben Balmengweig barreichen." Es werbe fo lange Plut über Guropa ftrömen, bis ", bie Nationen ihres fürchterlichen Wahnstinns gewahr werden, der sie im Kreise umhertreibt, und bis sie, von heiliger Musik getrossen und besänktigt, zu ehemaligen Altären in bunter Bermischung treten, Worte des Kriedens vernehmen und ein großes Kriedenssessen. Worte des Kriedenssessen und ein großes krieden wird." Ganz solgerichtig geht dann Novalis bis zur Lobpreisung des Zesutitsmus fort, verwirft die Reformation und die Auflätung des Bestimmtesten, kehrt sich von dem "frechen Licht" des Tages, preist in trunkenen Symnen die "heilige, unaussprechiche, geheimnissvolle Nacht" und seiert in Liedern voll mystischer Innigseit die Jungfrau Maria als die Kybele oder Iss seines katholistrenden Naturdienstes.

Die Rudfehr gur mittelalterlichen Ratholicitat, wie fie ja zur gleichen Zeit durch die Bonald und Chateaubriand auch in Frankreich empfohlen wurde, ist also schon von Novalis deutlich ale Biel ber Romantif bingeftellt. Friedrich Schlegel, ber eigent= liche Doctringeber ber Schule, hat ben Rovalie'ichen Gebanten nur breit, febr breit getreten. Schlegel hat fich vermittelft feiner Beitfdriften (Athenaum 1798-1800, Europa 1803-4) ein Unfeben ale Rrititer ju geben gewußt und fein fritifches Talent war in ber That groß genug, um fur eine Beile garm in ber Belt zu machen, worauf es boch vor Allem abgeseben mar. Bas Die negative Seite feiner Rritif betrifft, fo mar biefe inebefonbere gegen Rogebue und Lafontaine, fowie gegen bie Ricolaiten, b. i. gegen bie Aufflarer gerichtet. Gothe'n murbe gehulbigt, ba man ia boch eines Unhaltspunftes bedurfte; Schiller bagegen, beffen fittliches Freiheiteftreben ben Romantifern ein Dorn im Auge fein mußte, ward vornehm ignorirt ober hinterrude befehbet. Dit "göttlicher Grobheit," wie Friedrich Schlegel fagte, in Wahrheit aber mit jener gedenhaften Frechheit, welche ftets bas Mertmal unfauberen und ohnmächtigen Bollens ift, trat bie neue Runftfritif auf und fle charafterifirt fich icon baburch , bag Bieland , ber wenigftens im Bergleich mit ben Schlegeln ein Boet jeber Boll war, im Athenaum einer roben Dighandlung unterworfen murbe. Die Untwort auf Die Frage, mas benn eigentlich bie neue Doctrin wollte, lautete annehmlich genug : - fle wollte bie Ginheit von Beben und Poeffe in ber Unmittelbarfeit beiber begreifen, Die Rcalitat mit bem 3bealismus burchbringen , bie Wirflichfeit poetifc verflaren, bieburch bie Emangipation ber Gefellichaft von ber Bhilifterei aller Urf bewirfen und bie Bilbung in eine Sphare erheben, wo Leben und Runft in bem Brennpuntt ber Religion Um bie Theorie praftifch zu veranschaulichen und Die Unmittelbarfeit bes genialen 3ch bichterifch aufzuzeigen, fchrieb Friedrich Schlegel feinen Roman "Lucinde" (1799). Dag über biefes allerdings niehr nur langweilige als gefährliche Buch ein Schleiermacher, welcher nachmals, in Wiederaufnahme ber Rouglie's fchen Berfuche, gur Bermittlung von Baffer und Feuer Die ,,fpeculative" Theologie cultivirte, eine Reihe von entgudten Briefen fcreiben tonnte, beweift eine gangliche Bertebrung aller fittlichen und aftbetifchen Bringipien, einen totalen Mangel an gefundem Menfchenverftand in ber romantifden Schule. Wenn auch obne ben geringften poetifchen Werth, ift bie Lucinde boch von fulturgefdichtlicher Bichtigfeit, weil bas Buch zeigt, mobinaus bie romantifche Bronie wollte. Gie lebrte namlich , bas menichliche 3ch finde, nachbem es bie Schranfe ber Subjectivitat vergebens ju burchbrechen gefucht, feine mabre Bulle und Ginbeit nicht in ber Thatigfeit, fonbern umgefehrt in ber "gottabnlichen Runft ber Faulheit," in welcher Die Freiheit (b. i. Die Frechheit) bes genia-Ien Gubjects fich felbft genießt. Je gottlicher ber Denfch, befto abnlicher wird er ber Bflange, welche unter allen Formen ber Ratur Die iconfte und fittlichfte ift. Go ift alfo bas bochfte und vollendetfte Leben Richts ale ein reines Begetiren und Diefes Begetiren, Diefer Buftand bes abfoluten Richtsthuns ift - Religion. Rach folden Bramiffen fann es nicht Bunder nehmen, wenn wir

ben Autor ber Lucinde, welche burch ein befanntes Epigramm bor= trefflich fritifirt wurde, bald barauf aus bem beiligen Dufter bes Biener Stephanebome bervor verfundigen boren, ber Wendepuntt jum Bofen in ber Beltgefchichte fei eingetreten mit ben Rampfen ber Ghibellinen gegen bas Papftthum und habe fich bann mit ber Reformation und ber Aufflarung vollenbet. Die Umfebr gur mittelalterlich = fatholifchen Beltanficht, welche Rirche und Staat, Bolt und Biffenfchaft, Leben und Runft ju einer Ginheit jufammengefaßt batte, fei bemnach bie unumgangliche Bedingung einer Bieberberftellung und Berfungung ber beutichen und ber europaifchen Gefellichaft. In ber letten Beit feines Lebens, mo Friedrich Schlegel wie ein Rapuginer iprach und wie ein Epifuraer lebte, flieg fein apofalpptifcher Drafelton, womit er fich und Andere belugen wollte, felbft feine intimften Freunde August Wilhelm Schlegel gab fich willig bazu ber, fur bie romantifche Doctrin feines jungeren Brubere Bropaganba gu maden. Der eitelfte ber Menichen, fofettirte er übrigens mehr nur mit ber romantifchen Dobe ale bag es ibm wirflicher Ernft bamit gemefen mare. Er aboptirte fle ale ein Mittel , Auffeben gu erregen und fich eine Stellung in ber Literatur gu machen. wirflichem Intereffe cultivirte er, ein eleganter Sprachfenner, nur Die universaliftische Seite ber Romantif und in Diefer Richtung hat er ber Berber-Bothe'ichen 3bee von einer Beltliteratur mefentliche Dienfte geleiftet, indem er als gefchmadvoller Ueberfeger gu ber weltliterarifchen Theorie von allen Geiten ber praftifche Belege holte. Go folog er in Berbindung mit feinem Bruber, und zwar nicht wie biefer mit zweibeutigen hintergebanten, bem beutschen Auge bie Phantaftewelt ber altinbifchen Dichtung auf, fo fubrte er Dante, Cambens und Calberon in Deutschland ein, fo lieferte er feine im Sangen noch immer unübertroffene Uebertragung Chaffpeare'icher Dramen. Geine fritifchen Arbeiten ericheinen burch romantifche Marotten überall viel weniger getrubt als

bie feines Brubers und es ift nur gerecht , anguertennen, bag bie Biffenschaft ber Literarbiftorif eigentlich erft von ihm batirt. Auch in Betreff ber poetischen Brobuction lief er bem Bruber ben Rang ab ; wenigftens mußte er fich mehr bas Unfeben eines Boeten gu geben ale jener, beffen bichterifche Soblheit in bem fogenannten Traueriviel Martos zu einer grellbunten Blafe bes Unfinns auffcwoll. Freilich wetteiferte auch A. B. Schlegel in feinem eingigen größeren bichterifchen Berfuch, bem Schaufpiel Jon, nur gang ungludlich mit ber Gothe'fchen Iphigenie. Bon jebem ber Bruber fcbleppt fich herkommlicher Weife ein halb Dupend Gebichte in ben Unthologieen fort, aber es find falte, leblofe, gemachte Bro-Die Schlegel wollten ben Rangel an Schöpferfraft und Die Brofa ihrer Empfindungsweise burch Ginführung bes Rlingflange fublicher Formen verbeden und burch fie und bie übrigen Romantifer fam jene Sonetten-, Cangonen = und Gloffenwuth in Deutschland auf, welche ber madere Bog fo berb ale treffend perfiffirt bat. Ueberhaupt ging bas Schontbun ber romantijchen Schule mit ber italifden und fpanifden Boefte balb fo ine Ertrem, bağ gum großen Rachtbeil unferer Literatur eine Beit lang faum bezweifelt werben burfte, bie crube Phantaftit ber Calberon'ichen Mutos fei ber Gipfel bichterifcher Runft.

Es wurde ben Kreis meiner Aufgabe weit überschreiten heißen, wenn ich die Romantit in ihren verschiedenen Richtungen weiter versolgen wollte. Ich sage baher nur noch, daß teineswegs geleugnet werden soll, die romantische Schule, wenngleich in staatlicher und firchlicher Beziehung voll unheilvoller Wirkungen, habe auch Ersprießliches und Löbliches angeregt. Ihre schönfte Bluthe war die patriotische Richtung, welche zu einer Wiederaufgrabung der Duellen unseres Volkschuns anteieb und eine Spracke, Rechts- und Sittensorichung begründete, deren Erzebnisse dem erwachenden Rationalzeist zu gesunder Rahrung bienten. Diese vaterländische Seite der Romantif, wesentlich aus der herben

Enttaufchung über ben Rosmopolitismus ber frangoffichen Revolution hervorgegangen und nachmals in Großbritannien , burch Balter Scott, ju einer bichterifchen Geftaltung gebracht, welche bie Runde um Die Welt machte, hat ungweifelhaft auch auf Schiller bebentenb eingewirft. 3m Uebrigen wirb, benfe ich, bas Borftebenbe genugen, um flar zu machen, bag bas gute Berbaltniß gwifden unferem Dichter und ben Schlegeln, wie es beim Beginn ber Goren bestanben batte, unmöglich von Dauer fein Die Rluft zwischen biefen Raturen mar ju groß, und fowie bie romantische Doctrin beutlicher fich hervorwagte, mußte ber Bruch erfolgen. Fur Schiller war es unleiblich , wenn fich, wie namentlich in ben Rritifen bon Friedrich Schlegel gefchab, die Ohnmacht gur Arrogang aufbauschte, und fo maren bie Bruber in ben Renien mehrfach fatirifch von ihm geftreift worben. Deffenungeachtet blieb er mit August Wilhelm bis 1801 in leiblich guter Beziehung, wogegen er ben Friedrich, welcher bie aus ben Xenien gefogene Galle bei jeber Gelegenheit gegen Schiller aus-zulaffen suchte, schon im Mai 1797 in einem Briefe an Gothe einen "Laffen" nannte. Unterm 23. Juli 1798 schrieb er bem Freunde, Die "naseweise, entscheibende, schneibende und einseitige Manier," womit bas Schlegel'ide Athenaum verfahre, made ihm "phpfifch webe." Gothe antwortete nach feiner Weife befchwich= tigend und Schiller wollte bann auch ben Schlegeln "einen ge-wiffen Ernft, ein tieferes Gindringen in die Sachen" nicht abfprechen, obgleich ,, biefe Tugend mit fo vielen egoiftifchen und wiberwartigen Ingrediengien vermifcht fei." Ale aber Die Lucinde erfchien, fprach Schiller in einer Meugerung gegen Gothe ein ebenfo entichiebenes als gerechtes Berbammungeurtheil über bas Buch, welches er ale ben "Gipfel moberner Unform und Unnatur," als eine ,bochft feltfame Baarung bes Rebuliftifchen mit bem Charafteriftifchen" bezeichnete.

Benige Tage barauf, Ende Juli's 1799, erhielt er einen Seerr, Soller, III.

Befuch von Ludwig Ticd, in welchem bamale gerabe bie Schlegel ben poetifchen Deffias ju proclamiren begannen, ber ba thun follte, was fle felber nicht fonnten, b. b. bie Formen ihrer Doctrin mit romantifcher Gubftang fullen. Diefe hoffnung mar feine Denn wie wenig auch Tied, weil er feine beften Jahre an ein lebensunfabiges Runftpringip vergeubete, im Gangen und Groffen ber Ration geworben ift, wie febr fein ganges Birfen auf Die Rreife romantifcher Beiftreichigfeit und geiftreichthuenber Erclufibitat beschrantt blieb, ein wirkliches und jogar großes poetisches Talent war er immerbin. Geine literarischen Romo-Dieen find zugleich mit ben Urmfeligfeiten, gegen welche fie gerichtet waren , verfchollen ; aber feine Darchen , in welchen er wie fein Bweiter ben Bauber ber vielberufenen "Balbeinsamfeit" wirten gu laffen und ber Ratur ihre verschamteften Bebeimniffe abgulaufchen verftand, bewahren ben reinften und feinften Duft ber "blauen Blume" ber Romantit und werben benfelben auch auf bie Bufunft bringen. Freilich, wenn man Tied von borneberein ale ein Genie ausgepofaunt batte, berufen, bas Größte gu fchaffen, fo murbe ber Brrthum allen Berftanbigen flar, ale er 1799 mit feiner Genoveva hervortrat. Diefe plan= und einheitelofe Upotheose bes Mittelaltere, in welcher bie romantische Muse ale eine von falichem Schmud formlich flingelnbe Rofette ericheint und fich bis zur bochften Botens frommelnber Affectation binaufflingelt, wurde von ber Schule mit ichallenben Fanfaren begrußt und ben großen Dichtungen Gothe's und Schiller's nicht nur aleichgestellt, fonbern vorgezogen. Ber, außer bem Literarbiftorifer, ber fich feufgend burch Diefe ,, Raturunmittelbarfeit" burcharbeiten muß, fennt bas gepriefene Stud beute noch? Riemand. Rubor hatte Tied unferem Dichter ,,gar nicht übel" gefallen und er batte in ibm, wie er unterm 24. Juli 1799 an Gothe febrieb, "ein angenehmes Talent" gefunden, welches ,in feiner Sphare fruchtbar und gefällig wirfen fonnte." Rach bem Ericheinen ber

Genoveva aber gab er ibn auf und mußte es wohl, ba er Tied's gweite productive Beriode, Die Rovellengeit, nicht mehr erlebte. "Es ift fcabe um biefes Salent - fchrieb er unterm 27. April 1801 an Rorner - bas noch fo viel an fich zu thun batte und fon fo viel gethan glaubt. 3ch erwarte nichte Bollenbetes mehr von ibm, benn mir baucht, ber Weg jum Bortrefflichen geht nie burch bie Leerheit und bas Sohle." Tied übrigens, ju feiner Ehre fei es gejagt, bat fich, wenn auch unferem Dichter nicht freundlich gefinnt, wenigftene nie zu ber bornirten Ungerechtigfeit ber Schlegel gegen benfelben fortreifen laffen, und wenn er auch bie gulest an feiner Reinung fefthielt, Schiller's Erftlingewert, Die Rauber, fei fein größtes geblieben, fo fonnte und wollte er fich boch bem imponirenden Gindrud bee Wallenftein nicht ent= gieben. Er bemubte fich zwar angelegentlich, in ber Composition und Musführung ber großen Dichtung Fehler gu finden und aufjugeigen , aber er feste feinen Musftellungen boch bas Befenntniß entgegen, fle werbe ,, immer ale bie erfte unter ben beutschen Eragobiren zu nennen fein," und fprach anderweitig bie befannten warmgefühlten Borte : "Ballenftein's machtiger Beift trat unter die Tugendgefpenfter bes Tages. Der Deutsche vernahm wieber, mas feine berrliche Sprache vermoge, welchen machtigen Rlang, welche Befinnungen, welche Geftalten ein echter Dichter wieber bervorzurufen babe. Diefes tieffinnige reiche Bert ift ale ein Denfmal fur alle Beiten bingeftellt, auf welches Deutschland ftolg fein barf, und ein Rationalgefühl, einbeimische Gefinnung und großer Ginn ftralt une aus biefem reinen Spiegel entgegen, bamit wir miffen, was wir find und mas wir waren." Im Jahre 1809, ale bie Befchide, beren Beifter im Ballenftein ber Beit porquegeschritten maren, fich erfullt batten, ba griff auch bie Tablerin Rabel Levin wieber nad, bem Berfe, und ale fie es gelefen, rief fle aus : "Bie paft jest jebes Wort in ber Tragobie! Bie perfteb' ich jest Beltbanbel und Dichter erft !"

## Sechfles Rapitel.

## Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans. Die Braut von Messina.

Die legte Kebensperiode. — Autges Schwanten binfabilich der Mohl eines neuem Stefeise. — Schweller Christipolium um Schwager Kelimadi. — Die Ukerfiedelung nach Weimar, junäch für die Wintermenate, beschloffen. — Handschlösfage. — Autunft einer Kelenna Karvline. — Die Waltefer. — Schwege Chrantung verfer. — Umwag nach Meimar. — Revolutionäere und contrerevolutionäere Werwig. — Reähninkfag. — Bearbeitung bet Macketb. — Waris Stuart. — Mieterum im Onterthauss an Leutrabach. — Was die Weste und wer ift elu Poet? — Die Impfrau. — Anee twamatische Nikme. — Im Somer isch Westenbergebaus zu geschwig. — Der Trimmbi Leptig. — Setter bei Schüller. — Das Mittwocksfrünzigen und eine Koschusselch zu kriptig. — Demaaturgische Grechten der Gegen Dach und Kad. — Der Welebeich. Tripte. — Demaaturgische Grechten der Gegen Dach und Kad. — Der Welebeich. Artegeketten. — Seenabe und Morgenkänden zu Lauchfahrt. — Schüller und ber Kriegsteiten. — Seenabe und Morgenkänden zu Lauchfahrt. — Schüller und ber

Bir treten in Die lette Lebensperiode unferes Dichters, beren Unfang burch bie Bollenbung bes Ballenftein bezeichnet wirb. Er ftant jest in ber Bollreife feines Beiftes. Geiner Rraft und feiner Riele bewufit, mar er auch bee Erfolges gewiß. Denn bie einzelnen Stimmen bes Tabels, welche gegen feine große Tragobie ohnebin mehr nur flufternt ale laut fich vernehmen liegen, verftummten por bem raufchenben und herglichen Beifall, welchen bie Ration ibm entgegentrug. Aber er hatte muffen nicht Schiller fein , wenn ihm auch nur einen Augenblid beigetommen mare, auf ben errungenen Lorbeern ausruhen zu wollen. Der Blid bes Benius ift nach vormarte gerichtet und Thatigfein , Streben, Birfen fein Clement. Sinfichtlich bes Gebietes feiner Birffamfeit tonnte jest fein Bweifel mehr auffommen. Gein Beruf ale bramatifcher Dichter, als Tragobe mar, wie fur bas Bublicum, fo auch fur ibn felbft auf immer entschieben. Rur in Betreff ber Stoffmabl fant noch ein Schwanten fatt. Wir faben . bag Schiller zu Unfang bes Jahres 1798 fich entichloffen batte, nur noch geschichtliche Stoffe zu mablen , und bamale batte er gegen Gothe geaugert, bag er große Luft batte, Die Gefdichte Julian's

bes Apoftaten bramatifch ju behandeln. Unmittelbar nach bem Abichluß bes Ballenftein mar er jeboch anteren Ginnes, benn er befannte unterm 19. Marg 1799 bem Freunde : "Reigung und Bedurfnig gieben mich zu einem frei phantafirten, nicht hiftorifchen, und zu einem blog leibenschaftlichen und menschlichen Stoff; Solbaten, Belben und Berricher habe ich fur jest berglich fatt." Dies war aber nur eine vorübergebenbe Laune und feine Aufmertfamfeit wandte fich fofort wieder ber Befdichte gu. April war Ballenftein's Tob in Beimar aufgeführt worben, am 25. April fehrte ber Dichter nach Jena gurud und ichon am folgenben Tage finden wir ihn mit bem Thema ber Maria Stuart beichaftigt, welches ihm ja bereite vor Jahren, in ber Ginfamteit von Bauerbach, angiebend nahegetreten mar. Unterm 8. Dai fchrieb er an Rorner: "Best bin ich Gottlob wieber auf ein neues Traueriviel firirt" - womit nur Maria Stuart gemeint fein fann; benn wenn auch zu biefer Beit ber Gebante, Die Maltefer ernftlich vorzunehmen, fluchtig aufgetaucht mar, fo murbe er boch rafch wieder fallen gelaffen und ein britter tragifcher Stoff, ber Barbet, erregte erft im August bie Aufmertfamteit Schiller's. Am 10. Dai bezog er mit feiner Familie wieber bas Gartenhaus am Leutrabach und erhielt bafelbft ben Befuch Gothe's, ber ibn gu feiner neuen Arbeit gewiß febr ermunterte. Satte ber Freund boch bei einer fruberen Belegenbeit gegen Schiller bemerft, "es fcheine ihm beim bramatischen Dichter burchaus nothwendig, bag berfelbe oft auftrete und bie Wirfung, bie er gemacht, immer wieber erneuere." Unfer Dichter las bamale, wie um fich burch ben Contraft in feinen bramaturgifchen Grundfaten gu befeftigen, Corneille und Racine. Bener miffiel ibm, wie er fagte, "ber Urmuth ber Erfindung, ber Magerfeit und Trodenheit in Behandlung ber Charaftere, ber Ralte in ben Leibenfchaften, ber Labmbett und Steifigfeit im Gange ber Sandlung megen." Den Racine fant er "ohne allen Bergleich bem Bortrefflichen viel naber, obgleich er alle Unarten ber franzöfischen Manier an fich trägt und im Ganzen etwas schwach ift." Unterm 4. Juni melbete er an Göthe, daß er fich, obgleich das Schema jur Maria Stuart noch nicht vollständig entworfen fei, doch sofort an die Ausführung best ersten Acts gemacht habe.

Gin paar Boden fpater begrufte er feine Schwefter Chriftophine und ihren Mann bei fich, allein bie ,,imperfectible enge Borftellungeweife bes fleißigen, nicht gang ungeschickten Bhiliftere" von Schwager bereitete ibm, wie er Gothe unterm 25. Juni merten ließ, nicht eben biel Unterhaltung. Ueberhaupt macht fich in biefer Beit an unferem Dichter mitunter ein gemiffer Rigorismus fühlbar, um nicht zu fagen eine gewiffe Rudfichtelofigfeit, ben boben Mafftab, welchem er fich felbit unterwarf, auch an Unbere gu legen. Wenn aber berbe Meugerungen bon ber eben berührten Art zu ber gewohnten Bergensgute Schiller's im Biberfpruch gu fteben icheinen, fo ift es wohl gestattet, gur Ausgleichung beffelben an bie Reigbarfeit zu erinnern, welche eine leiber unausbleibliche Folge fortwährender Rranflichfeit zu fein pflegt. Im Gochfommer feben wir bes Dichtere Entichlug, nach Weimar überguffebeln, wenigstens fur Die Wintermonate, gur Reife gebieben. Die gwingenben Motive legte er feinem Freunde Korner unterm 9. Muguft bar, wo er ichrieb : "Weil ich mich fur bie nachften feche Jahre - (ach, biefe Beitbeftimmung war eine ominofe!) - gang ausschließend an bas Dramatifche halten werbe, fo fann ich es nicht umgeben, ben Binter in Weimar zuzubringen, um bie Unfchauung bes Theaters zu haben. Daburch wird meine Arbeit um Bieles erleichtert werben und bie Phantafte erhalt eine zwedmaffige Anregung von außen, ba ich in meiner bieberigen ifolirten Erifteng Alles, was ins Leben und in Die finnliche Belt treten follte, nur burdy bie bochfte innere Unftrengung und nicht obne große faux-frais ju Stanbe brachte." 21m namlichen Tage theilte er auch Gothe feinen Entschluß mir und biefer fchrieb umgebend

purud : "Es ift feine Frage, bag Sie unenblich gewinnen wurben, wenn Sie in ber Rabe eines Theaters fein fonnten. Ginfamfeit ftedt man biefe Bwede immer ju weit binque." Der Freund war auch behulflich, in Weimar ein paffenbes Quartier auszumitteln, und ba Charlotte von Ralb gerade im Begriffe ftand, bie bon ihr innegehabte Wohnung aufzugeben, fo miethete Schiller biefelbe zu bem jahrlichen Bins von 122 Reichsthalern. Er feste unterm 1. September bon feiner Abficht, nach Beimar ju gieben, and ben Bergog in Renntnift. Der Furft billigte ben Entichlug und fprach in feiner Untwort bie Soffnung aus, ben Dichter ,,recht oft feben und ihm munblich bie Sochachtung und Freundschaft beweisen zu tonnen, bie er fur ihn bege." Die Berjogin Quife fdrteb ibm ebenfalle in gutigfter Beife, bie ,angenehme Ausficht auf einen naberen Umgang mit ibm mache ibr viele Freude." Endlich wurde bei biefer Beranlaffung bie Befolbung Schiller's um 200 Thaler erhöht und wir erhalten einen Ginblid in feine Saushaltelage, wenn er am 8. Oftober an feine Mutter fchreibt : "Wir werben nach Beimar gieben und ben Binter bort gubringen. 3ch habe Gefchafte bort und ber Bergog will mich bort haben ; er bat mir begwegen auf eine febr fcmeidelbafte Beife meine Befolbung verboppelt, fo bag ich jest 400 Thaler von ihm habe, jahrlichen Behalt. Es ift freilich noch ein fleiner Theil beffen, mas unfere Birthichaft jahrlich braucht, inbeffen ift es boch eine große Erleichterung und bas llebrige fann ich burch meinen Bleiß, ber mir wohl bezahlt wirb, recht gut verbienen. Wir fteben uns jest boch, mit bem, mas uns meine Schwiegermutter jahrlich gibt, auf etwas über 1000 Bulben Reichsgelb ; Dies nehme ich ein , ohne Etwas bafur ju thun, und 1400 Gulben, bie ich noch außerbem brauche, habe ich noch alle Jahre burch meine Bucher verbient." Dan erffeht bieraus, baß bas Bubget bes Dichters gwar ein beutichburgerlich-beicheibenes; boch aber nicht ein allgu fnappes mar. Freilich barf babei

nicht überfehen werben, bag bie Aufbringung beffelben geiftige An-ftrengungen erforberte, welche ber franfliche Rorper Schiller's un-

möglich lange auszuhalten vermochte.

Bu Anfang Septembers war ber Dichter in feiner neuen Tragobie bis zu ber berühmten Szene vorgefdritten, mo bie beiben Roniginnen gufammentommen. Er machte jest eine Baufe, weil ber Rufenalmanach fur bas fommenbe Jahr feine Thatigfeit forberte. In Rubolstabt, bas ihm recht and herz gewachsen war, holte er fich frifche Stimmung und Startung, welche lettere ihm balb nach feiner Beimtehr von biefem turgen Ausflug febr vonnothen war. Denn ihm fant ein truber Spatherbft bebor. Um 11. Oftober gab Lotte ihrem Gatten ein Tochterlein. Die Rieberfunft mar fchwer, boch gludlich von ftatten gegangen, Die "chere mere" fam jur Bflege ber Tochter bon Rubolftabt heruber, am 15. Oftober murbe bie Reugeborene auf bie Ramen Raroline Benriette Luife getauft, und Alles fchien fo gludlich fich angulaffen, bag Schiller freien Geiftes ben Blan feiner Maltefer-Eragobie ausarbeitete, "um bem Bergog fogleich bei feiner Unfunft in Beimar etwas Bebeutenbes vorzulegen." Diefer Blan, wie wir ihn aus ben gefammelten Werfen fennen, lieg allerbings etwas "Bebeutenbes" erwarten : er ift vielleicht bas Erhabenfte, mas unfer Dichter im tragifchen gade erfonnen, und wir baben baber bochlich zu beflagen, bag er nicht gur Musführung gefom-Moglich, bag bem Dichter burch bas traurige Greigniff. welches ftorent in biefe Befchaftigung eingriff, bie gange Sache verleibet murbe. Denn am 23. Oftober mufte er in fein Rotigenbuch fchreiben : ",Un biefem Tage ift Bolo febr frant gewor-Die Böchnerin war bon einem heftigen Rerbenfieber ergriffen und fcwebte mehrere Tage gwifden Leben und Tob. Am 25. Oftober fcrieb Schiller an Gothe : ,,3ch habe in biefen Sagen febr gelitten, wie Sie wohl benten tonnen; boch mirtte Die beftige Unruhe, Sorge und Schlaflofigfeit nicht auf meine Befundheit, wenn bie Folgen nicht noch nachfommen. Frau fann nie allein bleiben und will Riemand um fich leiben als mich und meine Schwiegermutter. Ihre Phantaffeen geben mir burche Berg." Der Freund fdrieb gurud : "Unfere Buftanbe find fo innig verwebt, bag ich bas, mas Ihnen begegnet, an mir felbft fuble. 3ch muniche Richts febnlicher ale balb etwas Troftliches von Ihnen gu boren." Das Troftliche ließ aber mehrere Bochen auf fich warten. Erft Mitte Rovembere erhielt bie Rrante Befinnung und Sprache wieber; boch machte von ba an ibre Genefung fo rafche Borfdritte, bag am 3. Dezember ber Umzug ber Familie nach Beimar flattfinden fonnte. innige Unbanglichfeit fle in Jena gurudließ, zeigt ein Brief, welchen Frau Griesbach am Tage bes Umgugs an ben Dichter fchrieb. "3d war fo gewohnt, mit Ihnen gu leben - bieß es barin - bag mir febesmal bie Ebranen in Die Augen fommen, wenn Gins bon une fragt: Die mag es jest bei Schiller's geben ?"

Es ging zunächft recht leiblich. Lotte hatte sich wieder vollständig erholt, die Kinder gediehen fröhlich, und nachdem das haudviere in ein regelrechtes Geleife gelenkt war, konnte man sich auch den wohlthätigen Einstüssel gelenkt war, konnte man sich auch den wohlthätigen Einstüssel gelenkt war tonnte man sich lauch den Ber Dichter war von den Hirtlichkeiten mit Achtung und Theilnahme, von der Weimarer Gesellschaft mit Zuvorkommen-heit aufgenommen worden. Mit Bapa Wieland fiellte sich unschwer wieder ein freundliches Berhältniß her, mit Göthe kam Schiller falglich zusammen und häusig war der Serzog der Dritte in biesem kleinen Kreise. Daß der Berkehr mit Schwager Woszogen und Schwester Karoline ein geschwisterlich-vertraulicher war, brauche kaum bemerkt zu werden ide beiden Kamisten machten so zur sagen nur eine aus. So kam das Ende eines Bahrhunderts. Man beabsichtigte, das meue; das neunzehnte mit einem künstlersich ausgedachten Feste

ju begrußen, und Schiller betheiligte fich lebhaft an biefem Blan, welcher gu Reujahr 1801 ausgeführt werben follte. Allein nicht nur fehlten bie Dittel, etwas Grogartiges berguftellen, fonbern es fehlte auch bie rechte Reftluft. Und mober batte fie mohl fommen follen? Bar boch bie politifche Lage fo , baf feber Denfenbe fdwerfte Schidfale fur Deutschland und Europa befürchten mußte. In Franfreid mar bie Anardie gebanbigt, aber um welchen Breis? Un Die Stelle einer gulett gang in fich gerfallenen Demofratie batte fich ein Gewaltherricher gefest, ber bas Genie und ben Billen hatte, bem Erbtheil mit bem Schwerte Die Gefege einer unerfattlithen Eroberungegier borguidreiben. Und welche Soffnungen auf Biberftand fonnte biefem Bebroblichen gegenüber bas gerfluftete Baterland bieten? Reine. Breugen, burch bie Betheiligung Friedrich's bes Großen an ber erften Berreifung Bolcus auf bie abichuffige Babn ber "Freundichaft" mit Rugland um jeben Breis bineingeratben, batte fich burch ben Baeler Frieden formlich vom Reiche lodgefagt; allerdings nicht ohne begrundetes Difftrauen gegen Deftreich, welches bann feinerfeits burch ben Kriebensfolug von Campo Formio aller Welt fundgab, bag es außer Stanbes fei, furber eine beutiche Reichevolitit aufrecht zu erhalten. Ale bei biefer Gelegenheit ber Schluffel bee Reiche , Maing ben Frangofen überliefert murbe, ba fließ ein beutfcher Bubligift, Gor res in feinem "Rothen Blatt", ben höhnifden Jubelruf : que: "Die Integritat bes Reiche ift gertrummert! Burger, Daine ift unfer! Es lebe bie Frantenrepublit! Am 30. Degember 1797; am Tage bee llebergange von Maing, ftarb gu Regensburg in bem blubenben Alter von 955 Jahren, 5 Monaten, 28 Tagen, fanft und felig an einer ganglichen Entfraftung und bingugefommenem Schlagfluß, bei völligem Bewußtfein und mit allen Sacramenten verfeben, bas beilige romifche Reich , fcwerfälligen Unbentens." Diefer Babnwis geichnet bie gange Situation , beren Troftloffas feit um Richte gebeffert murbe i wenn auf ber anbern Seite bie

contrerevolutionare Ungft in Deutschland nicht felten zu unglaublichen Meußerungen von Rnechtofinn ausschlug. Der gute alte Bleim, burch biefe Angit völlig gum Rinbe geworben, ließ bamale Reimereien ausgeben, Die mit gum Sflavenhafteften geboren, moburch unfere eble Sprache female entweibt worben ift. Rangel an politifdem Berftanb und mabrem Patriotismus, Daglofigfeit, Aberwis buben und bruben. Es ift leicht zu begreifen, bağ unfer Dichter , Die Lage bon Guropa überfchauenb, in feinem Liebe ... um Untritt bes neuen Jahrbunberte" auf Die Frage ! "Bo öffnet fich bem Frieben, mo ber Freiheit fich ein Bufinchteort ?" nur bie Untwort fanb : "Uch , umfonft auf allen Banberfarten fpabft' bu nach bent feligen Gebiet, wo ber Freiheit ewig gruner Barten, mo ber Menfcheit fcone Bugent blubt" - und baf er, .. aus bes Lebens Drang fliebenb," refignirt ,,in bes Gergene beiltg ftille Raume" jurndtrat, in bie Belt ber Ibeale, wo es wenigftene eine "Freiheit in bem Reich ber Traume" gab und ibas Schone im Gefang" blubte. Faft modite man auch bet biefer Belegenheit die Gemeinde ber Ibealglaubigen von bamale abermale um bie Leichtigfeit beneiben , mit ben realen Buftanben fich abzufinden. Und boch bat bimwieber biefe gange fcongeiftige Beimarer Befellichaft Etwas an fich, was une, welchen benn boch Deutschland aus einem blog "geographischen" Begriff allmalig qu einer fittlichen 3bee geworben , nicht febr angenehm berührt. 3m Sinblid auf biefe Befellichaft wanbeit uns manchmal bas Befühl an, ale batten fich bie Ditalieber berfelben recht abfichtlich bie Mugen verbunden, um nicht zu feben, mas in ber Welt vorging , und zuweilen muß Ginem , wenn Manner wie Gothe und Schiller fich in Dugenben von Billeten über literarifche und theatralifche Urmfeligfeiten wichtig ergeben, mabrent bie größten Greigniffe einer verhangnigvollen Beit nicht mit einem Borte berührt werben, bies Alles boch recht frabminfelig vorfommen. Der ehrliche und einfichtsvolle Rnebel batte nicht ohne Grund

icon 1797 migmuthig gefdrieben : "In Beimar hat man über politifche Sachen gar fein Urtheil." Benn Gothe, ber wie fur Gefchichte fo auch fur Bolitit fein Organ befag, über ben Batriotismus bes Dichters fo fich augerte, wie fruberen Ortes berührt worben, fo batte er von feinem Standpunft aus unzweifelbaft recht. Aber babei fann man fich bes Bebantens nicht erwehren, bag in biefer Richtung fein Ginfluß auf Schiller, menigftens fur eine Beit lang, fein wohlthatiger gewesen fei. Schiller war nicht bagu gemacht, fich in bie reine, man mochte fagen vornehm-abftracte Runftfphare zu verschließen. Ge ift ihm auf bie Lange auch gar nicht beimelig barin gemefen. Denn in ibm war neben bem funftlerischen auch bas faatsburgerliche Glement machtig und er empfand baber bas Bedurfnif, unmittelbar auf feine Beitgenoffen zu wirten. Er befag ben Inftinct bes Bropbeten, bes Bolferlehrers, und wenn er biefen Drang fur eine Beile ben reinfunftlerifchen Intereffen gum Opfer brachte, fo bat er benfelben boch am Enbe feiner Laufbabn wieber bollfraftig malten laffen.

In den ersten Monaten des neuen Jahrhunderts finden wit den Dichter mit der Bearbeitung des Spafespeareischen Macbeth sür Buhne beschäftigt. Das Repertoire der "idealen" Buhne verlangte gebieterisch Bereicherung und durch diesen Umstand wurden Göthe und Schiller allmälig in ein dramaturgisches Experimentiren hineingedrängt, welches manchen Misgriff zur Folge hatte. Böthe hatte sich herbeigelassen, Woldaire's Mohammed zu übersehen, wohl nicht ohne Mussicht auf Gerzog Karl August, welchei in Volge frühester Gewöhnung auch jetz noch, nach dem Erscheinen des Wallenstein auf der Bühne, das heil des deutschen Theaterts von der Midsehr zu den Traditionen der Kranzössichen Classist erweitete. Das die beiden Kreunde zeitweilig darauf einzeingen, mag mit aus Rechnung der antiklistenden Richtung zu setzen singen, mag mit aus Rechnung der antiklistenden Richtung zu setzen sien, welche sie als Gegengewicht gegen die platte Raturlich

feit ber Iffland-Rogebue'ichen Schule cultivirten. Tropbem fiebt man ben befannten Stangen, welche Schiller an Gothe richtete, als biefer bie Boltaire'fche Tragobie auf bie Buhne brachte, recht mobil bas Unbehagen an. 3m Grunde wiberfprechen auch bie fconen Berfe überall fich felber, wenn ber Dichter fagt, ber Deutsche fonne muthig einen felbitgepflanzten Lorbeer zeigen und ber Frante burfe une nicht Mufter werben, weil aus feiner Runft fein leben= biger Beift fpreche, aber bennoch folle berfelbe ein , Fuhrer gum Befferen" fein und bie oft entweihte Szene von "ber Ratur nachlaffig roben Tonen" reinigen. Es ift charafteriftifch, bag, mabrend Gothe fich jum Boltaire wandte, um bem theatralifchen Bebarf ju genugen, Schiller in ber namlichen Abficht jum Chatfpeare griff. Aber feine Bearbeitung bes Macbeth ift fein Deifter-Seine febr mangelhafte Renntniß ber englischen Sprache, welche ibn zwang, fich boch hauptfachlich mit ben unzulanglichen Ueberfetjungen von Bieland und Cichenburg zu behelfen, war noch nicht fo febr vom Uebel wie bas Colorit, welches er bem großen Briten aufzwang. Sier mußte bas Untififfren gang am unrechten Plate fein: man vergleiche nur bie Schick-falsichweftern bes Schiller'ichen Macbeth mit ben Witches bes Chaffpeare'ichen.

Mit Befriedigung sehen wir die beiden Kreunde von solchen im Ganzen versehlten Versuchen wieder zu selbstftändigen Arbeiten zurückfebren. Göthe in Kortschrung des Kaust schiedte sich an, die Helena auftreten zu lassen, und Schiller nahm die Naria Stuart wieder auf. Reben dieser Arbeit her lief die Ordnung und Durchsschlie seiner Gedichte, deren erste Sammlung Ende Juli's 1800 druckfertig war und auch im lausenden Jahre noch erschiede. Gegen das Frühjahr zu brachte aber ein mehwöchentlicher harter Krankeitsansall seine Thättigkeit ins Stocken. Noch zu Ausgang des März beklagte er sich gegen Körner, daß seine Kräfte noch seits weit zurück seien, daß er an heftigem Gusten leibe, die

Treppen nur mit Dube fleige und nur mit gitternber Gand fchreibe. Um ibm ben ftarfenden Genug ber Landluft gu berichaffen , batte ber Bergog Die Gute, ibm einen Aufenthalt im Schlof Ettereburg anzubieten, und bier wurde im Laufe bes Dai in ftiller Balbeinfamteit Die Maria Stuart gu Ente geführt. Die Borbereitungen gur Aufführung murben rafch betrieben, obgleich bie befannte Communioneffene im fünften Act eine Rlippe berfelben zu werben brobte. Bar boch felbit Gothe'n, wie er unterm 12. Juni bem Freunde fcbrieb, ,,nicht wohl babei ju Muthe." Aber ber Dichter blich feft und bei feinem boben Begriffe von bem Theater ale einer fittlich-religiofen Unftalt fonnte und mußte er es bleiben. "Borgeftern - melbete er unterm 16. Juni an Korner - ift bie Maria Stuart gefpielt worden und mit einem Succeff, wie ich ibn nur munichen fonnte." Es war ein beifer Sommer und eine Weimarer Dame, welche über bie erfte Aufführung ber Tragobie berichtet bat, erinnerte fich, bag ber 14/ Juni ein befonbers fchwüler Zag gewesen fei. Das bielt indeffen bas Bublicum nicht ab. fich ine Theater qu brangen und gebulbig bie nach 10 libr barin auszuhalten. Unfere Berichterftatterin fest als Mugenzeugin bingu, bas erfte Urtheil über biefes Stud fei nicht burchaus gunftig gewefen. Dan habe es in ber Form, im bramatifchen Effect gwar noch gelungener gefunden als ben Wallenftein, aber baneben habe man ungern ibealifche Geftalten, wie Mar und Thefla, vermißt und an ber Bantigene gwifden ben beiben Roniginnen und noch mehr an ber Abendmablefrene babe Dander Unftog genommen. Entichiebener mar ber Beifall gu Lauchftabt ; mo bie Weimarer Truppe bas Ctud am 3. Juli wiederholte. Dan fchlug fich ba formlich um Die Billets gu ber Borftellung und gulest mar es vergeblich, bieje, welche uriprunglich 8 Grofden tofteten, auf 3 Thaler binaufzufteigern, weil in bem vollgepfropften Saale fcblechterbinge Riemand mehr Blat batte.

Seftgeftellt burfte fein, bag Maria Stuart eine ber wirtfamften Tragobieen ber mobernen Literatur ift; aber ale biftorifches Drama angeschen, unterliegt bas Gebicht begrundetem Sabel. Schiller bat, indem er nach Bollendung bes Ballenftein, wie oben berührt worben, nach einem "blog leibenschaftlichen und menschlichen Stoff" verlangte, einen Fehlgriff gethan, ale er tropbem bie Befchichte ber berühmten ober berüchtigten Ronigin bon Schottland mablte. Das blog Menfchliche und Leiben-Schaftliche überwiegt in ber That in Diefem Trauerfpiel bas Diftorifche weit, ju weit. Daber Die allerdings genial angelegte Glorification Raria's, baber bie Borliebe, mit welcher Mortimer behandelt ift, eine Figur, welche an ben jugenblichen Sturm und Drang ber Rauber erinnert, baber bie fchiefen Lichter, welche auf Elisabeth fallen. Die geschichtliche Situation ift in eine menschliche umgesetht, b. h. an die Stelle der tragischen Motive, welche fich aus bem Rampfe ber zwei in ben beiben Roniginnen verforperten Bringipien, bes Ratholicismus und bes Protestantismus, ergeben follten, ift als tragifches Ugens bie Rebenbublerfchaft von zwei leibenschaftlichen Frauen gerudt. Carlple bat baber nicht ohne Grund bie 3bee ber Maria Stuart, im Vergleich mit bem Ballenftein, eng und beschranft genannt. Den gerugten biftorifden Mangel gugegeben, wird man aber nicht viel bagegen einzuwenden haben, wenn Frau bon Stael Die Maria Stuart bas planmäßigfte und rubrenbfte beutiche Drama nanntc. Gibt boch felbft 2. 2B. Schlegel gu, Die Tragobie fei "mit großer Grundlichfeit und Runftfertigfeit conftruirt" und es fei barin "Alles fo weislich abgewogen," bag man fcwerlich Etwas merbe verruden fonnen ohne bas Gange in Unordnung ju bringen. Endlich gefieht auch Schlegel, ber ausgesprochene Wiberfacher bee Dichtere, bag bie Birfung ,,unfehlbar" fei. '3n Babrbeit, mit bober Runft weiß ber Dichter in Diefer Dichtung bie Leibenichaften zu einem tobenben Sturm anschwellen zu machen, um

dann mit noch höherer sie verschweben und versäuseln zu lassen. Die Art, wie Maria auf bem Wege ber Religion zur Versöhnung mit sich und ber Welt gelangt, ift unvergleichlich sich, und baber ift es auch schwer zu begreisen, wie man an der Abendmahlöszene Anstoß nehmen konnte. Ein außerlicher Cultact ift hier mit den geheimsten Regungen der Seele wundervoll vermittelt und keine dand fühlt sich versucht, den Glorienschein anzutaften, welcher das haupt Maria's auf ihrem Gange zum Schaffot umgibt. Was schiler in diesem Drama mit dem Romantsmus schöngethan habe, so ist derfelbe unendlich lächerlich; denn das Gebicht gehört ja zu den furchtsatzen Etreichen, die jemals gegen Rom geschtt wurden.

Schon zu Ende bes Juli mar unfer Dichter wieber an einer neuen Arbeit. Es ift, ale batte er geabnt, bag feine Beit gemeffen fei und bag er fich beeilen muffe. "Das Dabchen bon Orleans ift ber Stoff, ben ich bearbeite - fcbrieb er am 28. Juli an Rorner. Der Plan ift balb fertig und ich hoffe binnen vierzehn Tagen an bie Ausführung geben zu fonnen. Boetifch ift ber Stoff in vorzuglichem Grabe, fo namlich, wie ich mir ibn ausgebacht habe, und in hohem Grabe rubrend. Dir ift aber anaft bor ber Musfubrung, eben weil ich febr viel barauf balte und in Furcht bin, meine eigene 3bee nicht erreichen zu fonnen." Um 14. Auguft fluchtete fich Schiller bor ber in ber Stadt berrfcenben Site fur einige Tage nach Ober-Beimar binaus, tonnte aber, bafelbft in ben Tumult einer Bauernhochzeit hineingerathen, gu feiner rechten Arbeiteftimmung fommen. 3m September fubr er mit Deber nach Jena binuber, Gothe zu befuchen, ber mabrend ber gangen Beit, welche ber Gof in Bilhelmethal verbrachte, in bem "lieben alten narrifden Reft" weilte und bort feine Belena ichuf. Der Binter verlief unter ftillem Dufenbienft. .. 3ch habe bas alte Sabrhundert thatig befchloffen - fdrieb ber Dichter unterm 5. Januar 1801 an Rorner - und meine neue

Tragobie, ob es gleich etwas langfam bamit geht, gewinnt eine gute Geftalt. Schon ber Stoff erhalt mich warm ; ich bin mit bem gangen Bergen babei." 2m 10. Februar fonnte er bie brei erften Arte Gothe vorlegen und am 5. Marg ging er bei heiterem Better nach Jena, um bort in ber Stille feines Gartenhaufes fich zur Beendigung feines Werkes zu fammeln. Ju biefer Einfiebelei, welche um fo mehr eine folde war, ba er Frau und Rinber in Weimar gurudgelaffen , hielt er fich fleißig an bie Arbeit und ärgerte fich baneben über Berber's "Abraftea," über biefes, wie er an Gothe fchrieb, "erbarmliche Bervorflauben ber frubern und abgelebten Literatur, um nur bie Wegenwart zu ignoriren ober bamifche Bergleichungen anzustellen." Un ein wiffenschaftliches Gefprach mit Schelling fnupfte fich ein tieffinniger Ausspruch Schiller's über Boeffe. "Bor einigen Tagen — außerte er unterm 27. Darg gegen Gothe - habe ich Schelling ben Rrieg gemacht wegen einer Behauptung in feiner Tranfcenbental-Bhilofophie, daß in ber Ratur bon bem Bewußtlofen angefangen merbe, um es jum Bewußten zu erheben, in ber Runft hingegen man vom Bewußtsein ausgehe gum Bewußtlofen. 3hm ift gwar bier nur um ben Gegenfat zwifden bem Ratur- und bem Runfiprobuct gu thun und infofern bat er gang recht. 3ch fürchte aber, bag biefe Berren Ibealiften ihrer Ibeen wegen allzuwenig Rotig bon ber Erfahrung nehmen, und in ber Erfahrung fangt auch ber Dichter nur mit bem Bewußtlofen an, ja er hat fich gludlich gu fcaten, wenn er burch bas flarfte Bewußtfein feiner Operationen nur fo weit tommt, um bie erfte buntle Totalibee feines Bertes in ber vollendeten Arbeit ungefdmacht wiederzufinden. eine folche buntle, aber machtige Totalibee, Die allem Technischen porbergebt, fann fein poetifches Wert entfteben und bie Boefle, baucht mir, befteht eben barin, jenes Bewußtlofe aussprechen und mittheilen gu fonnen, b. b. es in ein Object übergutragen. Der Richtpoet fann fo gut als ber Dichter von einer poetifchen

Ibee gerührt sein, aber er kann fie in kein Object legen, er kann fie nicht mit einem Anspruch auf Norhwendigkeit darfiellen. Gebenso kann ber Nichtpoet so gut als der Dichter ein Broduct mit Bewußtiein und mit Nothwendigkeit hervorbringen, aber ein solches Werk fangt nicht aus dem Bewußtlosen an und endigt nicht mit demselben. Es bleibt nur ein Werk der Besonnenheit. Das Bewußtlose mit dem Weschnenheit. Künftler aus."

Am 3. April mar ber Dichter wieber in Weimar und balb barauf fonnte er bem Freunde in Dreeben melben, baf bie Jungfrau beenbigt fei. "Mir ift nun wieber gang unbehaglich fchrieb er bagu. 3ch munichte wieber in einer neuen Arbeit gu fteden. Es ift Dichte als Die Thatigfeit nach einem beftimmten Biel, mas bas Leben ertraglich macht." Gothe batte bas neue Drama fcon am 20. April gelefen und fchicte bas Manufcript an ben Dichter gurud mit ben Borten : "Es ift fo brab, gut und icon, bag ich ihm Richts zu vergleichen weiß." Der Saupttabel, welchem bas Trauerfpiel bei ben Beitgenoffen und fpater unterftellt wurde, ift ber, bag Schiller mit ber Gefchichte feiner Belbin zu bichterifch umgesprungen fei und bie Tragit ber Siftorie burch ben bon ihm erfundenen Conflict, in welchen bas Berg ber gottbegeifterten Jungfrau mit ibrer belbifchen Miffon geratb. feineswege erreicht, gefchweige übertroffen babe. Go faßte M. B. Schlegel bie Sache, inbem er urtbeilte: "Das mabre ichmachvolle Martyrerthum ber verrathenen und verlaffenen Belbin murbe une tiefer erichuttert baben ale bas rofenfarb erbeiterte, welches Schiller im Biberfpruch mit ber Befchichte ihr anbichtet." Dagegen hat ein neuerer Aefthetifer, Carriere, mit Grund bemerft, ber Dichter fei ,,nicht zu tabeln, bag er bier bon ber außeren Befdichte abgegangen, bag er bie bon ihrem Bolf Berlaffene wieber mit bem Bolt verfobnt und als beffen Retterin flegreich habe fterben laffen ; benn er habe baburch nichts Unberes gethan

Universal Catogle

als bie nach ihrem Tob erfolgte Revifton ihres Prozeffes in fein Wert aufgenommen und bie Beit bes Leibens und ber Bertennung ale verschwindend bargeftellt gegen ben bleibenben Ruhm in ber liebevollen Erinnerung ber Menfcheit." Bur weiteren Begrun-bung beffen muß man im Auge halten, bag Schiller mit gang beftimmter Rudficht auf bie fonobe Berunglimpfung, welche Boltaire in feiner Bucelle ber Nationalhelbin Franfreiche angethan batte, an fein Werf gegangen ift. Er bat bas in feinen "bas Mabden bon Drleans" überfdriebenen brei Strophen Deutlich ausgesprochen. Boltaire hatte alle Rraft feines Wiges und bie gange Frivolitat feiner Beit aufgeboten, um "bas Erhab'ne in ben Staub zu gieb'n" und aus feinem beroifchen Thema eine von Sartasmen funtelnbe Bote zu machen. Der beutiche Dichter wollte, frommen Ginnes, bie alfo proftituirte Jeanne b'Arc rehabilitiren : bie Begeifterung follte gutmachen, mas ber Spott verbrochen. Go faßte er benn bas Beginnen ber Jungfrau als ein religiofes Thun, ale ein aus ber Berbindung bes Chriftenthume in feiner Ericheinungeform ale Ratholicismus mit bem mittelalterlichen Bolfegeift bervorgebenbes Bunberbares. Freilich bat bas Roment bes Bunbers etwas mbftifch Somnambuliftifches in bie Sanblung gebracht, welches burch bie Berufung auf ben Glauben ber Beitgenoffen bes Dabdens von Orleans an beffen bobere Rrafte faum in biefem Umfange gerechtfertigt fein burfte. Bier ift in ber That ber Buntt, wo fich unfer. Dichter ben Ginfluffen ber Romantit mehr als billig juganglich gezeigt bat. Bollte er ben Romantifern zeigen , bag er fle auf ihrem eigenen Gebiete weit übertreffen tonne? Bohl fcmerlich , aber jebenfalls bat fich bie Romantif an bem Dichter geracht, benn fie nothigte ibn nicht nur zu bem bebenflichen Motiv, Die Belbin gur Berliebten abfinten zu laffen, fonbern brachte auch in bie Eragobie eine gemiffe opernhafte Billfur, welche fich in ben weit mehr ftorenben als forbernben Epifoben bon Montgomery und bem ichwarzen Ritter fundgibt, wie nicht minber in ber gur Caricatur abertriebenen Figur ber Ronigin Ifabeau. Gibt man aber ben Tablern bies Alles ju und ebenfo noch ben Bormurf, bag ber Gang ber Sanblung mehr ein epticher ale bramatifcher fet, woher benn tropbem bie große Befammtwirfung ber Tragobie? Die Antwort ift leicht. Die große Gefammtwirfung fam bon bem wunderfam funftreichen Auffteigen vom anmuthigen 3bpll jum weltgeschichtlichen Erauerfpiel, von bem herrlichen Contraft gwischen ber ichlichten Girtin und ber bochfinnigen Gelbin, von bem energifchen Sauch religiofer und patriotifcher Begeifterung, welcher bas gange Gebicht burchathmet, und endlich bon jenem undefinirbaren, geheimnigvollen Etwas, bas ben echten Dichter macht, wie ben echten Confunftler bie Delobie. Der Runftrichter hat bas Recht und bie Pflicht, bie Dangel ber Eragobie aufzubeden; aber Gunberttaufenbe, Millionen von Bergen haben bem Dichter bas Wort nachgesprochen, womit er feine Johanna in bie Belt entließ : "Dich fouf bas Berg, bu wirft unfterblich leben !"

Der sofortigen Aufführung ber Jungfrau in Beimar stellten sich hinderniffe entgegen. Der herzog, ganz in der Voltaire'ichen Auffassung bes Gegenstandes besangen, schrieb zu Ansang Apriss an Karoline von Wolzogen: "Mit Schrecken habe ich ersabren, daß Schiller ein Theaterstud, die Pucelle d'Orleans, wirslich geschrieben hat; ich hatte davon munkeln hören, glaubte es aber nicht. Machen Sie doch, gnadige Krau, daß ich diese Schud zu Gesichte besomme, ehe es in die Welt tritt oder ehe es, auf unserem Theater gespielt zu werden, die Einrichtung besommt. Das Schrer zu vermeiden sein wird, zumal bei Personen, die das Schwer zu vermeiden sein wird, zumal bei Personen, die das Orltaire'sche Boem saft auswendig wissen. "Aaroline veranlaste hierauf den Schwager, dem Kursten die handschrift mitzutheisen, und im Rai sandte Karl Angust dieselbe an Frau von Wolzogen zurück

mit ben Worten : "Schiller's Mabden von Orleans hat gewiß in feiner Urt bas iconfte Enfemble und poetifche Berbienfte, wie fte felten angutreffen finb; eine Barme berricht in Diefem Boem, bas auch benjenigen nicht falt bleiben laffet, ber nie driftlicher Dythologie Gefdmad abgewinnen fonnte und ber nie Intereffe an einer Berfon ober Belbin ju faffen vermochte, bie burch nicht menichliche Infpiration ju bas (sic!) wurde, was fie mertwurdig macht. Die betrubte beutiche Sprache ift in Die fconfte Melobie gezwungen, beren fle fabig ift, und bie ber beutichen Dufe bat Schiller fo beredelt wirfen laffen , bag man gwifchen Erhabenheit und Berglichfeit fcwebt, wenn man biefes Gebicht lieft." Dan flebt, Die Tragobie batte trop aller Oppofition, in welcher fle gu bem Gefchmade bes Bergoge ftanb , bebeutend auf biefen gewirft. Deffenungeachtet - fcrieb Schiller unterm 28. April an Gothe er rechthaben. Rach langer Berathichlagung mit mir felbft werbe ich fle auch nicht aufe Theater bringen, ob mir gleich einige Bortheile babei entgeben." Gothe war nicht biefer Deinung. "Giner Borftellung Ihrer Jungfrau - fchrieb er gurud - mochte ich nicht gang entfagen. Gie bat zwar große Schwierigfeiten, boch haben wir fcon große genug überwunden." Die Schwierig= feiten waren aber nicht fo faft bramaturgifche, fonbern vielmehr in ,, Brivatverhaltniffen" begrunbete, auf welche Schiller in einem Schreiben bom 17. Rovember 1801 anfpielte, worin er bie Schaufpielerin Bethmann in Berlin jur Uebernahme ter Rolle ber Jungfrau nach Weimar einfub. Das Lange und Rurge ber Sache mar biefes. Der Dichter hatte bie Rolle feiner Belbin fur Raroline Jagemann beftimmt ; allein biefe Raroline mar bem Bergog , wie er ber Frau von Bolgogen geftanb , "zu lieb ," als bag er ,ihr fcones Talent und Bemuben fo zwedlos und ihr fo nachtheilig batte gezwungen feben mogen." Der gurft bewies bier einen gang richtigen Saft, weil bie Bermuthung nabelag,

Demoifelle Jagemann fonnte in ber Rolle ber Jungfrau zu unliebfamen Bemerfungen Beranlaffung geben. Go wollte benn Schiller, noch bagu geschreckt burch ,, bie schreckliche Empirie bes Ginlernens, bes Behelfens und ben Zeitverluft ber Proben," von ber Darftellung ber Tragobie abfteben; allein bie Ermuthigung von Seiten Gothe's und ber Umftand, bag bie Buhnen von Leipzig, Berlin, Munchen und Samburg bringend nach bem neuen Stude verlangten, liegen ibn anderen Sinnes werben und bewogen ibn, bas Trauerfpiel bubnengerecht ju machen. Go befchritt bie Jungfrau noch im Jahre 1801 in Leipzig bie Bubne und gu Reujahr 1802 murbe bie Tragobie in Berlin gur Ginweihung bes neuerbauten Theaters gegeben. In Weimar waren bie binberniffe ber Aufführung erft im Frubjahr 1803 ganglich befeitigt, hauptfachlich baburch , bag an ber Stelle ber Jagemann Fraulein Malcolmi bie Titelrolle übernahm. 2m 23. April ging benn auch bier Die Eragobie in Szene und unterm 12. Dai fchrieb Schiller barüber an Rorner : "Die Jungfrau ift vor brei Bochen hier zum erften Dal aufgeführt und mehrmals repetirt worden. 3d babe mir mit ben Broben viel zu thun gemacht; bas Stud ift aber auch charmant gegangen und hat einen gang ungewöhnlichen Erfolg gehabt. Alles ift bavon eleftriffrt worben."

Wieder in das Sahr 1801 uns zuruchwendend, find wir Zeugen, wie rastlos unser Dichter schon zu Ansang des Mai, also kaum ein paar Tage nach Vollendung der Jungfrau, wiederum nach einem bestimmten Ziel seiner Lhatigkeit stuckte. Die Maltest boten sich ihm zur Aussuhrung dar, wurden jedoch abernials zuruckgelegt, weil der Dichter meinte, noch "fehle ihm das punctum saliens zu diesem Stuckt." Warbet wurde ebenfalls wieder naber in Betracht gezogen und auch die Idee einer Komödie ging dem Dichter aus. Diese ließ er freilich sofort wieder fallen, weil er, wie er gegen Körner äußerte, bei näherem Rachdenken sand, "wie fremd ihm dieses Genre sei." Bulezt entschlos

fich, eine ,,einfache Tragobie in ber ftrengften griechischen Form gu berfuchen," beren Thema ,,gang eigene Erfindung" fein follte. Es ift alfo von ber Braut von Meffina bie Rebe, beren Plan icon am 13. Dai fo fertig vorlag , bag Schiller gur eigentlichen Arbeit fdreiten fonnte und auch wirflich gefdritten ware, wenn nicht die beginnende Commerhite fein Rrampfleiden wieder gu einer fcmerglichen Gobe gesteigert hatte. Go mar bem Dichter angestrengte Thatigfeit fur einige Beit unmöglich und er entschloß fich im Juni, ale Gothe zur Brunnencur nach Aprimont gegangen, eine Babereise zu unternehmen. In Dobberan an ber Ofifee wollte er burch Meerbaber "einen entscheibenben Bersuch in Betreff feiner Befundheit machen" und bann über Berlin und Dresben heimfehren. Diese Absicht tam aber nicht zur Aus-führung, wahrscheinlich weil Schiller's Wohnung zu Ansang Juli's "einem Lazareth glich:" die Kinder lagen an ben Masern danieber und auch Lotte franklie. Der gangen Familie war bei maliger Genefung eine Erholung vonnothen und fo wurde ein Ausflug nach Dresben befchloffen, an welchem auch Schwefter Raroline fich betheiligte. Korner raumte ben bochwillfommnen Baften fein Weinbergebaus bei Lofdwig ein und bier berlebte ber Dichter im Rreife feiner Familie und alter lieber Freunde einen gludlichen Monat, ben August. Es muß ihn eigenthumlich bewegt haben, ben Pavillon oben auf ber Sobe bes Rebengartens, wo ber Don Carlos zu Enbe geführt worben war, wieber zu betreten. Wie viel hatte er feither erfahren, gethan, gelitten! Mit welchen Empfindungen mußte ber gereifte Denter und Runftler auf Die Strebungen und Irrungen feiner Junglingejahre, auf bie bunten Illufionen und herben Enttaufchungen feiner Banderzeit zurudbliden! Aber bie Bergangenheit warf feine Schatten in Die Wegenwart. In Lofdwis, fowie nachher in Dresben, wo bie Familie bom 1. bis gum 15. September weilte, gab er fich unbefangen und beiter; Die Betrachtung ber Runft=

ichate, an welchen bie Dresbener Galerie fo reich ift, erhöhte fein gludiliches Befinden und Korner hatte feine rechte Gergensfreube an ber geiftigen Kraftfulle, an bem raftlofen Bormartsftreben bes arofen Kreundes.

Bon Dreeben reifte ber Dichter mit ben Seinigen in Befellfchaft Korner's und feiner Frau uber Buberteburg und Sobenftabt nach Leipzig, wo am 17. September Die Jungfrau gum erften Ral auf ben Brettern ericbien. Sier nun follte Schiller erfahren, wie fehr Rorner rechtgehabt batte, ale er unterm 22. Auguft 1798 bem Dichter geschrieben: "Gegen bas Publieum bift bu nicht gang gerecht. Du erfahrft nur einen kieinen Theil von ber Wirfung beiner Arbeiten. Der Deutsche hat ohnehin keinen Sang, ben tiefen Eindruck, ben ein Kunftwerf auf ihn macht, laut werden gu laffen. Siegu bedarf es immer noch eines befonberen Unlaffes." Die in ben wichtigften Rollen febr gelungene Aufführung ber Jungfrau bot jest bem Bublicum einen folden Anlaß, seine Gefühle für Schiller zu manifestiren. Er seizerte einen wahren Triumph. Dem heißen Abend zum Trop war bas Theater bis zum Erbrucken voll und bie Aufmerksamkeit auf bie Tragobie liebevoll gespannt. Als nach bem erften Act ber Borhang nieberging , brachen bie Bufchauer wie mit einem Dunde in ein bulbigenbes : "Ge lebe Friedrich Schiller!" aus und Trompeten und Baufen verftarften ben jubelnden Buruf. Den Dichter hielt feine Befcheibenbeit im Sintergrund feiner Loge gurud und nur Benige wurden feiner bantenben Berbeugung ge-Aber man wollte ben Liebling ber Ration feben. bas Stud unter allgemeiner Begeifterung gu Ende gegangen, war ber Blag vor bem Schaufpielhaufe bis binab gum Rannftabter Thore bicht mit Mannern und Frauen angefüllt. 218 Schiller beraustrat, mar fchnell eine Bede gebilbet und alle Baupter entblöften fich. Go fdritt er burch bie Reiben feiner Berebrer, Die ibn mit ehrerbietigem Schweigen begrufften, mabrent Gltern

ihre Rinder in bie Sohe hoben und ihnen guflufterten : "Seht, biefer ift es!"

Bur Erhaltung ber heiteren Stimmung, in welcher ber Dich-ter nach Weimar gurudfehrte, konnte es nur beitragen, baf am Tage nach seiner heimkehr ihm die treffliche Schauspielerin Friederike Unzelmann aus Berlin seine Maria Stuart als Gaftrolle vorsuhrte. In biese Beit fallt auch eine hubiche Begegnung Schiller's mit Belter, welcher von Berlin gesommen war, um ihn perfonlich kennen zu lernen. Mit Eintritt bes Spatherbftes beftimmte bas Bedurfnif bes Theaters ben Dichter zur Bearbeitung bes Coggi'fcen Rarchenbrama's Turanbot und er überwand gludlich "bie pedantliche Steifigfeit," bas "Marionettenhafte" bes Originals. Die eingewobenen Rathfel find übrigens bekanntlich gang felbftftanbige Dichtungen boll finnreicher Bhantaffe. Auf Die Arbeitfamteit Schiller's wirfte es gunftig, bag bie Weimarer Befelligfeit im Winter von 1801-2 wieber einen hoberen Schwung nahm. Gothe bereinigte bie beiberfeitigen Freunde und Freunbinnen gu einem munteren Rreife, bem fogenannten Mittwochefrangeben, bas fich regelmäßig alle vierzehn Tage in feinem Saufe verfammelte und an welchem auch ber Bergog und feine jungen Sohne fich betheiligten. Lotte , Raroline , Fraulein bon Gochhaufen, die Grafin von Eglofftein, die hofmarschallin von Einfebel und Fraulein Amalie von Imhof brachten die Anmuth stebel und Fräulein Amalie von Indhof brachten bie Annunth weiblicher Sitte in biesen zwanglosen Kreis. "Es geht recht vergnügt babei zu — schrieb Schiller unterm 16. Kovember an Körner. Wir lassen und — (durch die Anwesenheit des Herzogs und der Brinzen) — nicht stören und es wird sleißig gesungen und poculitit." Im Mitinvochstränzigen ertönten zuerst Göthe's "Tischsted" und Schiller's Lieder "die vier Weltalter," "die Gunft des Augenblicke" und "an die Freunde." Sier konntisch unfer Dichter dem gemüthlichen Wohlbehagen überlassen, jenem Erbiheit seiner schwäbischen Ratur, das ihn die "Gunst bes Augenblide" gerne geniegen lieg. Er bat es ja in einer feiner ebenfo berglichen als gedantenreichen Tifchreben bom Jahre 1801, wie fie burch eine Couffne feiner Frau, Chriftiane von Burmb, aufgezeichnet wurden, ausgesprochen, bag ,ein frobes, beiteres Gemuth bie Quelle alles Eblen und Guten ift. Größte und Schonfte, mas je gefchah, floß aus einer folchen Stim-Rleine, buftere Geelen, Die nur bie Bergangenheit betrauern und bie Bufunft furchten , find nicht fabig, Die beiligften Momente bes Lebens zu faffen, zu geniegen und zu wirten, wie fic follten." Aber bie eble Gefelligfeit bes Rreifes, in welchem unfer Dichter bie eben bezeichnete Stimmung frei walten laffen fonnte , blieb nicht ohne Unfechtungen. Roch mehr , bas Dittwochofrangen mußte bem Reib eines lauernben Intriguanten Beranlaffung zu bem Berfuche geben, einen Reil in ben Bund zwifden Gothe und Schiller zu treiben, vielleicht benfelben wohl gang ju fprengen. Rogebue namlich, welcher bamale nach mancherlei Brrfahrten feinen Wohnfit in Weimar genommen, betrachtete biefen Bund mit um fo größerer Abneigung, ale er es bem feften Bufammenhalten ber beiben Freunde gufchrich, bag Das Theater feine Stude lange nicht fo berudfichtigte, wie fie anderwarts berudfichtigt wurden. Dazu fam Die Buth, bag ibm ber Berfuch, fich in bas Mittwochefrangen einzubrangen, total miggludt mar. Er hatte gehofft, bies burch feine ziemlich ausgebehnten Berbindungen bei Gofe burchzuseten, und Fraulein von Godhaufen hatte es übernommen, ibn einzuführen. Aber Gothe fagte : "Es hilft bem Rogebue Richts, bag er am weltlichen Gofe ju Japan aufgenommen ift, wenn er nicht auch bei bem geiftlichen Dafelbft Butritt erhalt" - und wußte burch eine Mobification ber Gefellichafteftatuten bem Difliebigen ein fur allemal bie Thure zu verschließen. Rogebue brutete Rache und als geeignetftes Mittel biegu erichien ibm ber Berfuch, Schiller und Gothe unter einander zu verhegen. Bu biefem Enbe follte bem Erfteren auf Kosten des Letteren eine seierliche Apotheose bereitet werden, in Form einer Vorsübrung von Szenen aus seinen Arauerspielen in dem sestlich decorirten Saale des Stadthauses. Zulet dann sollte der Dichter von schönen Sanden mit dem Lorbeer gekrönt werden. Ropedue entwicklie bei diesem Anschlag seine ganze Betriebsamkeit. Rehrere Damen des Mittwochskranzens sagten ihre active Betheligung an der Hulbigungsseier zu. Wieland nahm die Einladung dazu an, Göthe schwieg und ging nach Sena, Schiller, dem bei der ganzen Geschichte unheimlich zu Muthe war, außerte: "Ich werde mich wohl krank melden." Die ganze Kotht voreitet Afch serven mich wohl krank melden." Die ganze Stadt parteite fich fur und wiber, es war ein großes Regen und Bewegen, Fluftern und Bifcheln und Alles fach mit gespannter Erwartung bem 5. Marz 1802 entgegen, an welchem bie Feier stattsaben sollte. Allein fiehe ba, es wurde Richts baraus. Der Burgermeister versagte bie Erlaubniß zur Benügung bes Stadtbaufes, und ba man biefer Umtehandlung leicht anmerten tonnte, daß ihre Wurzel bis zum Gerzog hinaufreichte, welcher ben wahren Sinn ber Kobebue'iden Intrigue ohne Zweifel erkannt hatte, fo ließ man die Sache fallen. "Der 5. Marz — schried Schiller unterm 10. an Gothe — ift mir gludlicher vorüber gegangen als bem Cafar ber funfzehnte und ich höre von bieser großen Angelegenheit gar Richts mehr. hoffentlich werben Sie bei Ihrer Burudftunft tie Gemuther befanftigt finden." Boll Aerger ging Rogebue von Beimar meg und ließ feinen Born in einem ano-nom in Berlin gebruckten Pamphlet aus, worin er feine beiben Erzfeinde, Die Schlegel, und mehr noch Gothe mit Invectiven überichüttete.

Der Bahrheit die Ehre ju geben, muß übrigens gesagt werben, daß namentlich Gothe's Gebahren als Theaterdirector eine schwache Seite hatte, welche selbst einen Kogebue und beffen Unhanger zu Angriffen berechtigte. Auch Schiller ift nicht von bem Tabel freizusprechen, durch allzu geofe Rachgiebigkeit gegen Gothe biefen zu ben bebenflichften bramaturgifden Erperimenten ermuthigt zu haben. Reine Frage, es war ben beiben Freunden mit der Serftellung einer ibealen Buffne heiliger Ernft und biefer Ernft fpricht auch aus Schiller's bestem fattrischen Gedicht, Shaffpeare's Schatten, worin er die Dramatif von Kogebue und Conforten fo foftlich perfiffirte. Aber bie Beiben überfaben, baß man einer Ration Gefchmad und Urtheil nicht mit Bewalt octrobiren fann, und noch folimmer war es, bag bie Bebarrlichfeit, womit fie biefes versuchten, gulest auf wunberlichfte 216wege führte und bis ins Lacherliche ging. Dazu tam, baf Gothe's Direction in außerlichen Dingen von einer gewiffen Steifigfeit und Bebanterei nicht freigusprechen mar. Go batte g. B. ber Balfon eine ercluftve Beftimmung und ftreng gesonbert fagen auf bemfelben - ,,in Beimar, ber eblen Rufenftabt!" - rechts ber Abel, linke bie burgerlichen Bonoratioren. Beifall ober Difffallen laut gu bezeugen, war unterfagt und mit ftrengem Blid hielt ber Berr Geheimrath, mitten im Barterre auf einem Geffel thronend, biefe Sausordnung aufrecht, namentlich auch' ben Benenfer Stubenten gegenüber. Der Billigung bes Sofes ficher, glaubte Gothe bem Bublicum Alles zumuthen zu burfen. Solche Unternehmungen, wie bie Aufführung von Leffing's Rathan, welcher hier zuerft (28. Rovember 1801) wurdig bargeftellt wurde, waren gewiß bochft loblich. Aber man experimentirte mit Allem waren gewiß höcht löblich. Aber man experimentirte mit Allem und Sedem, mit Boltaire wie mit Shafipeare, und führte fogar die Terenzischen Komödieen mit Anwendung der antiken Gesichte masken auf, im directen Widerspruch mit den Grundzesehen der modernen Buhne. Man verlangte, daß das Publicum an einem so kalten, leblosen Nachwert, wie der Ion von W. Schlegel war, ein Ergößen fände, ja man zwang ihm sogar den Alarkos von Fr. Schlegel auf. Als aber diese bramatische Monstrossität am 29. Mai 1802 über die Buhne hinkte, war die Gedusd des Bublicums doch gründlich zu Ende. Es wurde Gepoch und Belächter laut. Bergebens erhob fich Gothe, mit bonnernber Stimme rufend : "Ran lache nicht!" "Bebes monarchische Beflatichen bes Unfinns - ichrieb Raroline Berber ichabenfrob an Rnebel - murbe von einem Lachen bes Bublicums beehrt." Schiller war nur mit "bebenflichen Gorgen" baran gegangen, Diefes "feltfame Amalgam bes Untifen und Reueftmobernen," welches Rorner furzweg und treffent eine Beiftesfranfbeit nannte, ben Schauspielern einzuftubiren, und es ift bemerfenswerth, bag gerade gur Beit, wo er fich fo mit bem Martos abqualte, ber Berfaffer beffelben pasquillifche Berfe gegen ihn fcmiebete und unter ber Sand in Umlauf feste. Bir burfen jeboch ben Blid von ber bramaturgifchen Thatigfeit Gothe's und Schiller's nicht abwenden, ohne noch einmal zu betonen, bag ungeachtet ber Fehlariffe , welche babei mitunterliefen , bennoch ihren Bemuhungen hauptfächlich bie beutiche Bubne ihre Burbe verbanft. Es fehlt nicht an fprechenden Beweisen, bag icon ju Unfang unferes Sabrhunderte Die Schiller'iche Borftellung vom Theater ale einer fittlichen und afthetischen Bilbungeanftalt ine Bewußtsein ber Dation eingegangen mar.

Im Berlaufe bes Kapitels ergab sich die Gelegenheit, ber ichwählschegemutblichen Seite in Shiller's Wesen wieder einmal zu gedenken. Gewiß nicht inniber als aus dem Umftand, daß des Dichters Miethwohnung für ftilles Sinnen und Schaffen zu geräuschvoll war, ift ihm aus dem Bedursniß des heimeligeins, wie wir Schwaben es nennen, der Wunsch erwachsen, auch in Weimar wieder eigen Dach und Kach zu besten. Eigenes daus und eigener herb! — es liegt Boeste in dieser Vorstellung, auch sint einen Weltburger. Der Jugend ist es gegeben, darüber sich hinwegzusehn und sich vorsommenden Kalls in jedem Gasthaus heimisch zu sübschen, auch der Fühlen glichen; aber den reiseren Mann übersommt die Sehnsuch; einen Fleck zu bestigen, auf dem er fühlen und sprechen kann: Da bin ich dabeim, ganz daheim! Das ist mein "Gei-

meli ," fagt ber Schweiger und wunderbar gibt bier bie Dunbart Die gange Traulichfeit bes Beimatbegriffes wieber. Benug, Schiller erwarb fich eigen Dach und Rach, indem er im Februar 1802 einem Englander, Rellift gebeißen, ber abwechselnd in Dornburg und Beimar lebte, beffen in letterem Orte an ber Esplanabe gelegenes Saus abfaufte und gwar um ben Breis von 4200 Gul-Ginen Theil bes Unfaufepreifes bedte er vermittelft feines fleinen Befitthums in Jena, welches er freilich um 1150 Thaler ablaffen mußte, aber erft im Jabre 1804 fonnte er, wie aus einem Brief an feinen Schwager Bolgogen bom 20. Marg erhellt, boffen, fein Beimarer Saus "vollende fdulbenfrei zu machen." Die Esplanabe, jest ber glangenbfte Stadttheil bon Weimar und mit breis und vierftodigen Gebauben befest, unter welchen fich bas "Schillerhaus" febr gebrudt, ja faft fummerlich ausnimmt, war bamale ein Spaziergang, welcher auf bas außerhalb ber Stadtmauer gelegene Theater guführte. Das Saus bes Dichtere mar ein einzelnftebenbes, gegen bie Sonne gerichtetes, und bie grunen Baume gegenüber verlieben ber Umgebung einen landlichen Charafter. Fur einen burgerlich-beschränkten Saushalt reichte bas fleine Giebelhauschen gerabe aus. Im mittleren Stockwert befanden fich bie Bobn- und Schlafraume ber Familie, in bem barüber liegenden Erferftodwerf haufte ber Dichter. Die Bietat hat jest Diefe befcheibenen Raume, bas Biel ungabliger Wallfahrer, finnig ausgefchmudt, jugleich aber Gorge getragen, namentlich Das Arbeitszimmer Schiller's fo zu erhalten, wie es bei Lebzeiten bes großen Bewohners war. Da fteht noch ber Schreibtifch bes Dichters, jence bescheibene Dobel, wegen beffen Unschaffung er fich einft gegen Rorner faft entschuldigen zu muffen glaubte und bem gegenüber am Genfter ein carmoifinseibener Borbang angebracht war, beffen rothlicher Schimmer belebend auf Die Phantaffe Schiller's wirfte. Gine Schublabe bes Schreibtifches mußte, worüber fich Gothe befanntlich eines Tages entfeste, ftete mit

halbfaulen Aepfeln angefüllt fein, weil ihr Geruch bem Dichter wohlthat, und unwillfürlich sucht das Auge bes Besuchers mitleibsvoll unter bem Schreibtisch jenes Gefäß mit kaltem Waffer, in welches der Tradition zusolge Schiller die küße zu ftellen pflegte, um sich bei nächtlicher Arbeit munter zu erhalten. Ran kamn sich nichts Sinsacheres benten als dieses kleine Gemach, aus dem so viele große Gedanken in die Welt ausgegangen. Das spärliche Wobiliar besteht aus einfachem Polze, die Stühle find mit ungefärbtem Leder überzogen. Dazu ein kleines Spinett, mit einer Guitarre drüber, und ein paar schlechteolorite Ausserkiche — das ist Alles. Daneben das gewöhnliche Schlascabinet bes Dichters, ein winziges Dachstühdem, worin die niedrige Bettkelle kand, mit einem kleinen Tischen davor, worauf die unscheinbare Aundtasse unt die ebenso unscheinbare Kandse und bie ebenso unscheinbare Labaksbose Schiller's ibren Mas batten.

In bieses bescheibene Bürgerhaus kam am 16. Rovember 1802 ein — Abelsbrief. Karl Angust sanbte ihn dem Dichter mit der Beischrift: "Dassenige, was beikommender Harnisch in sich enthält, möge Ihnen und den Ihrigen zum Nugen und zur Bufriedenheit gereichen; den freudigsteu Anblid nehme ich an Ihrer Bappnung, wenn diese Creignis Ihnen einen angenehmen Angenblid verschafft." Schiller der Dichter der Räuber, Schiller des Briginal des Bosa, Schiller der Bürger der französsischen Republit, geadelt! Das konnte wohl damald Aussehen und allerlei Glossen erregen. Lotte schiller den Arit von Seien: "Aus dem Diplom kann Zeder sehen, das Schiller gang unf fich uld ig daran ist." Man möchte um dieser töstlichen Naivetät willen die Treffliche noch im Grabe küfen. Ja wohl war der Dichter "ganz unschuldig" daran, wie auch Göthe an seiner Abelung unschuldig gewesen war. "Sie werden recht gelacht haben — schrieb Schiller an 3. Rärz 1803 an Humboldt nach Kom

- ba Gie von unferer Stanbeserhobung borten. Es war ein Einfall von unferem Bergog, und ba es gefcheben ift, fo tann ich es um ber Lolo und ber Rinder willen mir auch gefallen laffen." Aber es war boch nicht fo gang nur ein "Ginfall" von Geiten bes Berjoge, bas Motiv lag tiefer. Der Abelegeift mar noch fehr machtig in Beimar. Sonft batte Raroline Berber es nicht ale ein epochemachendes Greignif an Rnebel melben fonnen, bag ju Anfang bes Jahres 1800 bie Abeligen und Burgerlichen jum erften Dal mitfammen einen Ball veranftalteten. Weber bie Genieperiobe noch ber nachhaltige Liberalismus Rarl Muguft's hatten bie Steifigfeit ber Etifette und bes Raftenvorurtheile gu befeitigen vermocht. Bwei Sabre icon hatte Schiller in Weimar gewohnt, ohne bag bie wichtige Frage gur Erledigung fam, ob es möglich fei, ibn offigiell bei Gofe ju empfangen. Alle endlich eine offizielle Ginladung erfolgte, lebnte er fle ab und fchrieb barüber am 2. Januar 1802 an Frau bon Stein: "Da ich nun zwei Sabre bier wohne, ohne nach Gofe eingelaben gu fein, jo wunfchte ich auch fure Runftige, wegen meiner Krantlichfeit, babon ausgeschloffen zu bleiben. 3ch bin, wie Gie mich kennen, nach feiner Ausgetchnung begierig, bie nicht perfonlich ift. Bon Ihrer Gute hoffe ich , bag Gie biefer meiner Bitte bei ber Frau Bergogin bie gehörige Auslegung geben werben." Gier, glaube ich, ift bie mahre Burgel von Schiller's Abelung zu fuchen. Die Bergogin Luife mag bie Abeleverleibung als einen Ausweg ergriffen haben, Die Untriebe ihrer Bergenegute und ihrer Bochachtung bor bem Dichter mit ihren Stanbesbegriffen gu bereinigen, und mag fo bem Bergog eingegeben haben, ben Abelsbrief fur Schiller beim Raiferhofe nachzusuchen. Dies gefchab und unterm 7. Ceptember 1802 murbe gu Bien bie Urfunde ausgefertigt, vermoge welcher Raifer Frang "mit wohlbebachtem Muthe, gutem Rath und rechtem Biffen ben Johann Chriftoph Friedrich Schiller fammt feinen ebelichen Leibeserben und berfelben Erbeserben

beiberlei Beichlechte in bes beiligen romifchen Reiche Abelftanb gnabigft erhoben und eingefest bat." Raberes über bas Greignif, und gwar febr Charafteriftifches, erfahren wir aus Schiller's Brief an Korner vom 29. November 1802. "Der Bergog fcbrieb ber Dichter - hatte mir ichon feit langer ber Etwas gugebacht, was mir angenehm fein tonnte. Run traf es fich zufällig, baß Berber , ber in Baiern ein Gut gefauft , was er ale Burgerlicher nicht befigen tonnte, vom Rurfurften von ber Bfalg, ber fich bas Robilitationerecht anmagt, ben Abel gefchenft befam. Berber wollte feinen pfalggraflichen Abel bier geltenb machen, murbe aber bamit abgewiesen und obenbrein ausgelacht; benn er batte fich immer ale ber grobfte Demofrat berausgelaffen und wollte fich nun in ben Abel einbrangen. Bei biefer Gelegenheit hat ber Bergog gegen Semand erflart, er wolle mir einen Abel verschaffen , der unwidersprechlich fei. Dag mein Schwager ben erften Boften am Bofe befleibet, mag auch mitgewirft haben; benn es hatte mas Conberbares, bag von zwei Schweftern bie eine einen vorzuglichen Rang am Sofe, Die andere gar feinen Butritt zu bemfelben hatte, obgleich-meine Frau und ich fonft viele Berhaltniffe mit bem Sofe hatten. Diefes Alles bringt nun ber Abelsbrief ine Gleiche, weil meine Frau, ale eine Abelige von Geburt, baburch in ihre Rechte, bie fie por unferer Beirat hatte, reftituirt wirb; benn fonft murbe ibr mein Abel Richts gebolfen baben. Fur meine Frau bat Die Cache einigen Bortheil, fur meine Rinber fann fle ibn mit ber Beit erhalten, fur mich freilich ift nicht viel baburch gewonnen. In einer fleinen Stadt inbeffen, wie Beimar, ift es immer ein Bortbeil, bag man von Richts ausgeschloffen ift; benn bas fühlt fich bier boch guweilen unangenehm, mabrend man in einer größeren Stadt gar Richts bavon gewahr wirb."

Die erfte Beit, welche ber Dichter in feinem neuerworbenen Saufe an ber Esplanabe verbrachte, war wieberum eine Trauer-

geit. Un bemifelben Tage, an welchem er bie neue Bohnung bezogen hatte, am 29. April 1802, war babeim in Schwaben im Bfarrhaufe ju Rleversulzbach, wo fic bei ihrem Schwiegersohn Rranfb, bem pfarrberrlichen Gatten ihrer Tochter Luife, gelebt batte, Frau Glifabeth Dorothea Schiller geftorben. "Man fann fich nicht ermebren - fdrieb ber Dichter am 12. Dai an Bothe - von einer folden Berflechtung ber Schicffale fcmerglich angegriffen ju werben." Der lette Brief ber Singefchiebenen an ihren Gobn batte über beffen finbliche Bflichterfullung bas ichone Beugniß abgelegt: - "Deine fo große Liebe und Sorgfalt fur mid wird Gott mit taufenbfachem Gegen lobnen. Ach, jo gibt es feinen Sohn in ber Welt mehr." Die Gute hatte ben vollen Rubmesglang ibres Fris noch erlebt, aber ibrem Mutterhergen mar es wohl noch wohlthuender gemefen, daß feine Bauslichkeit eine glud's liche war, bag er im Sinblid auf Frau und Rinber fagen fonnte : "Bon biefer Seite hat mir ber himmel Richts als Freude gegeben." Brei Tage por ihrem Tobe batte bie Rrante fich bas Mebaillonbild ihres Gobnes geben laffen, hatte es ans Berg gebrudt und mit Rubrung bon bem gesprochen, welchen es barftellte. "Und fo find fie benn Beibe bingegangen, unfere theuren Eltern - fdrieb ber Dichter an feine Schweftern - und wir Drei find nun allein übrig. Lagt une einander befto naber fein !"

In ben Jahresübergang von 1802 zu 1803 fallt die Beenbigung ber Braut von Messen. Am 4. Februar war die Tragobie sertig und Abends las sie ber Dichter auf den Bunsch des in Beimar anwesenden Berzogs von Meiningen in einer, wie er an Körner schrieb, "sehr gemischten Gesellschaft von Kürsten, Schauspielern, Damen und Schulmeistern mit großem und übereinstimmendem Essech" vor. Der Freund in Dredben, bem sogleich eine Abschrift zugegangen, schrieb zurückt: "Dein neues Sück bat einen boben Rang unter beinen Producten. Mit ist kein

mobernes Werf befannt, worin man ben Beift ber Untife in folchem Grabe fanbe. Der Stoff gebt gang unter in ber Sobeit und Bracht ber poetischen Form. Rechne übrigens bier nicht auf ben larmenben Beifall ber jest lebenben Menge, aber auf bauernben Rubm bei echten Runftfreunden ber fommenben Gefchlechter" - eine Prophezeiung, Die nicht jo gang bas Richtige traf. Bilbelm von humbolbt mar über bie neue Tragobie entgudt. Gobalb er biefelbe gelefen, ichrieb er aus Rom an ben Dichter : .. Gie find ein unendlich gludlicher Menfc, tiefe Productionefraft ewig in fich rege zu erhalten, und nie, glaube ich, ift es einem Dichter gelungen, fo bestimmt einen felbft gezeichneten Beg zu verfolgen. In Ihnen fann bas Riemant verfennen, wenn man Ihre Stude, wie fie nach einander gefolgt find , vergleicht. In Rudficht ber ftrengen Form fann fich feines mit ber Braut meffen. In ibr ift Alles poetifch, Alles folgt ftreng auf einander und ce ift übergll ftrenge Sandlung. Much über ben Chor bin ich einftimmig mit Ihnen. Er ift bie lette Bobe, auf ber man Die Tragobie bem profaifden Leben entreift, und pollenbet bie reine Sombolif bee Runftwerfe." Unbere urtbeilten Tied, Schlegel, Begel, Seume, ber Lettere befanntlich fonft ein unbedingter Berehrer Schiller's. Sie alle erflarten fich gegen bie Ginführung bes Chore und gwar mit Recht. Diefer Berfuch muß ale eine Berirrung bezeichnet merben, fo großartig icon an fich auch bie Lyrif ber Chorgefange ober Chorreben ift. Der Dichter überfab, bag im Drama bee Demofratischen Utben ber Chor einen Ginn batte, welchen er im mobernen Boligeiftgat nicht haben fann. Dort betheiligte ber Chor fo gu fagen bie gange Bufchauerichaft an ber bramatifchen Sandlung, aber gleichfam nur ale ibegles Bublicum, jeboch Schiller burch feine antififirente Richtung fich einmal gur Ginführung bes Chore bestimmen ließ, jo batte er benfelben wenigstens nicht theilen follen, weil baburch bie Bebeutung bes Chore ale eines Sprachorgane bee Schidfale verloren ging. Much humboldt tadelte diese Theilung und A. B. Schlegel hat richtig bemerft: "Indem sedem ber feindlichen Brüder ein eigener Chor parteilsch anhangt, der sich mit dem gegenüberstehenden streitet, hören beide auf, ein wahrer Chor, d. h. die über alles Bersonliche erhabene Stimme der Theilnahme und Betrachtung zu fein." Und nicht allein die Chorfrage gibt dem Tadel Raum: die ganze Composition flappt nirgente recht und all der wunderbare Glanz der Diction, alle die Gedankenhoheit des Etinkes vermag die klassenden Fugen nicht ganz zu verbergen. Selbst dem Genüs eines Schiller war es nicht gegeben, das Unmögliche zu leisten, d. h. den romantischen Geist mit der antisen Form zu einem wollkommen harmonischen Ganzen zu verschmelzen. So zieht sich eine ungelöste, weil unlösdener Tissonanz durch das ganze Wert und am schärsten manischirt sich dieselbe in dem Bersuch, das moderne Liebesdbal in die antise Taggit einzusstören.

Aber wie über bas Urtheil ber jufunftigen Runftfritif, jo mar Rorner auch über ben Beifall ber Beitgenoffen in Betreff ber Braut im Brrthum. Die Tragobie war im Gingelnen boch fo voll genialer Blige, bag bie augenblidliche Birfung nicht aus. bleiben fonnte. Um 19. Marg 1803 wurde bas Stud gum erften Mal in Beimar gegeben. "Der Ginbrud war bebeutent und ungewöhnlich ftart - ichrieb Schiller am 28. Marg an Rorner. Much imponirte es bem jungeren Theile bes Bublicums fo febr, bag man mir nach bem Stude ein Bivat brachte, welches man fich fonft bier noch niemale berausnahm. 3ch fann wohl fagen, baß ich in ber Borftellung ber Braut gum erften Dal ben Ginbrud einer mahren Eragobie befam. Der Chor bielt bas Gange trefflich gufammen und ein hoher furchtbarer Ernft maltete burch bie gange Sandlung. Gothe'n ift es auch fo ergangen ; er meint, ber theatralifche Boben mare burch bieje Ericheinung zu etwas Boberem eingeweiht worben." Dit bem ermahnten Bivat batte ce eine Bewandtnif, welche zeigt, bag bie Leute, welche meinten.

Rogebue's fatirifche Boffe ,, Die beutiden Rleinftabter" fei fpegiell auf Weimar gemungt gewesen, boch nicht fo gang fehlgerathen baben burften. Ramlich ale nach bem Schlufiget ber Braut von Meffina ber Borbang gefallen, brachte ein junger Dozent aus Beng bom Balfon berab bem Dichter ein Lebeboch aus. Die im Barterre in Daffe anwesenben Jenenser Stubenten, in beren Auftrag ber Dozent gehandelt batte, ftimmten jubelud ein; benn bie Studenten maren, wie Rorner unterm 23. April an Schiller ichrieb, bamale noch ,, Diejenige Claffe bes beutichen Bublicums, bon ber man bie meifte Empfanglichfeit fur bas Boetische gu erwarten hatte." Aber Ge. Ercelleng ber Berr Bebeimrath und Theaterbirector bon Gothe - bier ja nicht ju verwechseln mit bem Dichter Bolfgang Gothe - gerieth über bie ,, bermunichte Acclamation," wie er bas Bivat in einem Billet bom 22. Marg an Schiller bezeichnete, gang außerorbentlich in Sarnifd. Die Cache machte ihm "ein paar bofe Tage," er ordnete auch gur Ausmittelung ber Schuldigen fofort eine polizeiliche Untersuchung an und ließ bierauf bem jungen Dozenten einen Bermeis ertheilen. Dichter Gothe hatte fich gwei Sabre guvor wie ein Rind gefreut, baf ibm bei feiner Unwefenbeit in Gottingen bie Stubenten ein Bivat brachten. "Ich vernahm - ergablt er - bag bergleichen Beifallebezeugungen verpont feien, und es freute mich um fo mehr, bag man es gewagt hatte, mich ju begrugen." Der Dichter Gothe bat auch noch in feinen alten Tagen fich gegen Edermann über bie ewige Polizeipladerei in Deutschland gurnent ausgelaffen und bat bei biefer Belegenheit namentlich in Betreff ber Erziehung tabelnt gefagt : "Ge gebt bei une Alles barauf bin, Die liebe Jugent frubzeitig gabm zu machen und alle Ratur, alle Driginalitat und alle Bilbheit auszutreiben, fo bag am Enbe Richte übrig bleibt ale ber Philifter." Furwahr, nicht obne Grund flagt Fauft: "Bwei Geelen wohnen, ach, in meiner Bruft!" . . . Berlin folgte bem borangegangenen Beimar

mit Aufführung der neuen Tragobie raich nach und voll Enthusiasmus ichrieb Iffland unterm 18. Juni an ben Dichter: "Am 14. und 16. ward die Braut von Messina mit Burde, Pracht und Bestimmutheit gegeben. Gegensüssler? Etliche. Totalesset? Der höchste, tieffte, ehrwürdigite. Die Chöre wurden meisterhaft gesprochen und sentten wie ein Wetter sich über das Land. Gott segne und erbalte Sie und Ihre ewig blühende Jugendfülle!"

Bas fich Dozenten und Studenten in Beimar nicht "berausnehmen" burften, nahmen fich balb nach ber "verminfchten Acclamation" bie preufifchen Offiziere in Erfurt heraus. Gein Ballenftein hatte unfern Dichter unter ben Kriegeleuten bochft popular gemacht. Bu Unfang bee Mai veranftalteten baber bie Offigiere in Erfurt ibm gu Ghren ein Feft und er nahm bie Ginlabung bagu an. ,3dy habe ba luftig gelebt - ichrieb er unterm 12. Mai an Korner. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mitten in einem großen Militair gu finben. Denn es waren gegen hundert Offiziere beifammen, wovon mir inebefondere bie alten gebienten Dajors und Oberften intereffant waren." Richt immer jedoch maren bie ,alten gebienten Dajore" ber preugifchen Urmee binfichtlich ber Literatur fo gang auf bem Laufenben. Es bilbet gu ber Sulbigung, welche Schiller 1803 in Erfurt miberfuhr, einen eben fo charafteriftifden ale ergoplichen Begenfan, wenn im Spatherbft 1805, ale preußische Truppen in Weimar einquartirt waren, ein alter bider Major Abents im Beinhaus gu feinen Rameraten fagte: "Ich ftehe bei einem gewiffen Gothe ober Gothe ober weiß ber Teufel, wie ber Rerl beift" - und Die jungeren Offiziere ihm mit Emphase vorftellten, bas fei ja ber berühmte Gothe, bei bem er fiebe, und ber alte Rriegemann barauf erwiderte: "Rann fein, ja, ja, nu, nu ... bas fann wohl fein; ich habe bem Rerl auf ben Bahn gefühlt und er fcheint mir Muden im Ropfe gu haben" . . . Die Studenten wollten aber nicht hinter ben Offizieren gurudbleiben und liegen es fich

nicht nehmen, ihren Gefühlen fur Schiller Ausbrud zu geben. Mle im Commer Die Beimarer Truppe, wie gewöhnlich, mabrend Der Rurgeit zu Lauchftatt fpielte und in Galle, Leipzig und Jena verlautete, auch ber Dichter befante fich in bem genannten Bab= orte, ftromte bie afabemifche Jugent in hellen Saufen babin. Schiller behagte fich einige Tage in bem bunten und lebhaften Treiben nicht übel; obgleich ibm "ber gangliche Duffiggang etwas Ungewohntes mar" und er "ben Berluft ber ichonen Beit" bedauerte. Er verfehrte viel mit bem anwesenden Bringen Gugen von Burtemberg, entfprach einer Ginladung feiner Berehrer nach Salle und ritt gegen Merfeburg binaus, ein Manoeuvre mitangufeben, welches preugifche und fachftiche Offiziere veranftaltet hatten. Um 3. Juli wurde unter Blit und Donner in bem neuerbauten Theater bie Braut von Meffina gegeben. Rachber war Ball im großen Rurfaal, und als fich ber Dichter gurudgezogen, rudten ibm bie Stubenten bor bas ftille Gartenzimmer, welches er bewohnte, und brachten ibm unter Factelfdwingen eine festliche Gerenade. Biel Bolf batte fich angeschloffen und bie afabemische Jugend war mit biefer Rachtfeier noch nicht zufrieden ; benn am folgenben Sage wedte fie ben Gefeierten mit einem Morgenftanbeben. Berbfte beffelben Jahres erhielt Schiller aus einer gang anderen Befellichafteregion ein Beiden ber Achtung. Der Schwebenfonig Guftav IV. ließ fich bei feiner Reife burch Beimar ben Dichter porftellen, fagte ibm viel Verbindliches über Die Gefchichte bes breißigjahrigen Rrieges und fügte zu ben anerkennenben Worten einen Brillantring. "Bir Boeten - fcbrieb Schiller unterm 4. September an feinen Schwager Bolgogen, welcher fich bamals in Betereburg befand, fur ben Erbpringen von Weimar um Die Sand einer Groffurftin zu werben - wir Boeten find felten fo gludlich , bag bie Ronige une lefen , und noch feltener gefchieht es, bag fich ihre Diamanten zu uns verirren : unfer Reich ift nicht von biefer Welt."

## Siebentes Rapitel.

## Bilbelm Tell.

Amei Warnungstofeln im Buche keutider Gelchicht. — Wien und Berlin. — Schiller und Napelon. — Studien inr den Tell. — Spacel. — Alpudot, herte's und Kaut's Tod. — Anne Louife Germaine de Statel. — Der Tell vollendet und auf der Bubbe. — Character bed Gelched. — Der Diebter am Trüttlig. — In eer preinsigien dauprikadt. — Henriette Herry; über Schiller. — Fin lodender Untrag. — Wielmung. — Gebeurt einer weiten Tochter. — Der Diebter als Wenig und Bater. — Verg und gut. — Die Hubbligung der Künfte. — Der letter Editer. — Ueberiehung von Nacine's Modra. — Demetrius. — Letter Schiller. — Uberteipung von Nacine's Modra. — Demetrius. — Sehr Edenkadz und Tot der Hibbligung der Künfte. — Die Benteipung. — Die Norder der und Tot der Gelfre. — Die Kriebengruft. — Die Portberde. — Schille.

Wenn zu Anfang bes 19. Jahrhunderte von einer beutichen Beichichte überhaupt gesprochen werben tann, fo mar fie taum etwas Unberes benn eine Chronif voll von Mergernif und Befchamung. Befchoniger burfte jene Beriobe nicht mehr viele finben, Lobpreifer feinen. Lebren boll bufterer Barnung bat ffe in Rulle binterlaffen und von Beachtung ober Richtbeachtung berfelben wird ein aut Theil ber Bufunft Deutidlands abbangen. Es fteben ba zwei Barnungetafeln: Aufterlig und Jena, auf welche man nicht oft genug binmeifen fann. Rur Deftreich und Breufen fommen in Betracht. Bas in ben fleineren Staaten Gutes ober Schlimmes geichab, war auf Die Beltftellung Deutschlande weiter von feinem Ginflug, und biefe Rleinftaaten felbit erfüllten, ale bie Berbangniffe famen, nur bas unumgangliche Beichid ber Schwache, bem jugufallen, welcher gerabe ber Starffte war . . . . In Deftreich war Jojeph's aufgeflartem Defpotismus. ber gulest an fich felber batte verzweifeln muffen, Die Leopolb-Frangiche Reaction gefolgt. Die Thugut und Cobenel regierten. Spftematifch wurde Alles niebergetreten, mas Jojeph ju Gunften einer boberen Beiftesbilbung gepflangt batte. Das Butben ber Genfur gegen alles Freie, Große, Schone ging ine Abgefcmadte. Die Werte eines Leffing, Berber, Bothe, Schiller burften nur

arg verftummelt curfiren. Die Buhne mar ber Rogebue'ichen Schminte und Entnervung ober ben roben Rafperlefpaffen preisgegeben. Dacbeth burfte nicht gefpielt werben, bamit fich bae Bublicum nicht an bie Ermorbung von Königen gewöhne; Lear nicht, bamit man nicht glaube, Furften fonnten im Unglud ben Berftand einbugen ; Maria Stuart nicht, weil barin eine Anfpielung auf Marie Untoinette liegen tonnte ; Egmont, Fiesco, Ballen= ftein nicht, weil fie revolutionare Emotionen erregen, ber Raufmann von Benedig nicht, weil er einen Sepp-Sepp-Tumult veranlaffen fonnte. Aber felbft ein Ropebue war nicht immer binlanglich "gefinnungstuchtig," b. h. feine Schurfencharaftere wurben begrabirt : fle burften nicht über ben Freiherrnftanb binaufgeben. Die Wiener Gefellichaft, gang wieber auf bas Gebiet ber Sinnlichfeit bingewiesen, erfchien bamale fremben unt einheimischen Beobachtern ebenfo bilbungelos als juchtlos. Unwiffenben Brieftern überlaffen , hatte bie Grziehung ber Jugent beflagenewerthefte Refultate: breigehnjabrige Anaben fpielten fcon bie Buftlinge und burften fie fpielen. Die Ramilienbande gerriffen, fogar bie Frauen bei ihren Bergnugungen baufig alle Befete bes Anftanbe, gefdweige ber Sitte, bei Seite fegenb. Das Bolf aller und jeber Ahnung bom Staatsburgerthum entwöhnt, bie Bureaufratie bumm, faul und feil, Die Armee Leuten wie Dad anvertraut, die Finangen in grangenlofer Unordnung : fo fcmantte ber Staat ben Rataftrophen von Illm und Aufterlig entgegen. Wie laut fprachen bie Erfahrungen, welche Deutschland bem revolutionaren und bonaparte'ichen Franfreich gegenüber bieber gemacht hatte! Aber fie fprachen vergebene und umfonft bot ein Bent, welcher bamale ben Luftbecher feines Gpifuraerlebens noch nicht bis babin geleert hatte, wo er auf bem Grunbe beffelben nur noch teile Blaffrtheit borfant, - umfonft bot er alle Logif und Berebtfamteit feines Style auf, um gegen bie auf Deutschlande Bernichtung ausgebenbe Eroberungepolitif Rapoleon's bas

einzig Rettende zuwegezubringen; einen feften und treuen Bund zwischen Deftreich und Breugen.

Man war mit Blindheit gefchlagen, wie in Bien, jo in Berlin. Wie bort eine aus blinder Ungft graufame Befpenfterfurcht vor ben 3been ber Beit, fo beberrichte bier bie unbeilvolle Mufton, daß die Tage Friedrich's Des Großen noch nicht vorüber feien, Die entscheidenden Rreife. Breugen fonnte nicht von ber Sobe berabfallen, auf welche ber große Ronig es gehoben, -Dieje 3bee war ju einer firen geworben und fie galt noch, ale Friedrich Bilbelm III. ben Thron bestiegen batte. In ber mufterhaften Sauslichfeit, welche ber junge Monarch mit feiner Gemablin barftellte, lag wenigftens ein preismurbiger Gegenfat zu bem zügellofen Sittenverberbniß, welches bamale in ber preußischen Sauptftadt babeim mar, ein Erbtheil ber vorbergegangenen Der Ronig war wohlmeinent und er fuhlte auch inftinctmäßig, bag nicht nur Etwas, fonbern Bieles im Stagte faul fei. Aber fein Blid war lange nicht fcharf genug, Die fuß-Dide Schichte von Rangleiftaub zu burchbringen, womit bureaufratifche Routine Die Schaben bebedte. Die Rachtbeile ber Regierungeweise Friedrich's bee Großen machten fich jest erft recht geltenb. In bem Schatten, welchen feine Große geworfen, hatte feine Mannersaat gebeiben fonnen. Geine eifersuchtige Mutofratie batte bie Beranbilbung von ftaatemannischen Charafteren eber verhindert als begunftigt. Go fonnte es gefcheben, daß ein Dreiviertelefrangos, ben man an Franfreich, ein Italiener, ben man mit ebenfo gutem Grund an Rugland verfauft glaubte, und endlich ein Dritter, von welchem Lavater geurtheilt batte, es fei ibm nie ein zweiter Denich vorgefommen, welcher ,,binter ber Larve eines Chriftustopfes jo viel Immoralitat verberge wie Diefer," in einer Beit boll Wefahr mitfammen bie Wefchide bes preugischen Staates lentten ober vielmehr geben liegen, wie fle eben geben wollten. Es berrichte bier feine unbedingte Bermerfung und

Annial e. Chogic

Befehdung ber geitbewegenden Unschauungen, wie in Deftreich. 3m Gegentheil, tiefe Unichauungen waren felbft in bie privilegirten Stanbe eingebrungen und man ließ fich bie politifchen 3been, welche Die Mufflarungeperiode gereift hatte, wenigstene theoretifch gefallen. 3a , zur gleichen Beit , mo bas preugifche Junferthum feine bevorrechtete Stellung noch immer jo anmaffich und papia gur Schau trug, bag in ben burgerlichen und bauerlichen Rreifen ber Bunfch fich regte, Die Junter mochten von ben Frangofen recht tuchtige Schlage befonmen , jur gleichen Beit tanbelte man in ben Berliner Galone mit bemofratifchen Gebanten. andern Seite charafterifirt es bie allgemeine Unflarbeit, Berfahrenbeit und Berblafenbeit, bag ein großer Theil ber Berliner Gefellfchaft noch immer fur Rapoleon fcmarmte, ale biefer icon fich anichiette, ben preufifchen Staat zu gertrummern. Allerbings gab es auch eine frangofenfeindliche Bartei, welche von ber Konigin ihre Inspiration empfing. Aber weber wußten bie Frangofenfeinde flar, mas fle wollten, noch befagen fle Festigkeit genug, bas, mas fle etwa wollten, ju thun, unt fo fonnte bas Saupt biefer Partei, ber geiftvolle Bring Louis Ferbinand, baqu fommen, feine Rraft in Belagen zu vertoben, mit Befellichaftern wie Johannes von Duller, beffen "gerfloffene Binge und ftete wie mit Bett beftrichener Mund" vortrefflich ben Mann charafterifirten, welchen Rapoleon vermittelft einer Aubieng bon gebn Minuten aus einem glubenben Baffer in einen glubenben Bergotterer berwandeln follte. Bulest, nachbem ber gunftige Moment, im Bunbe mit Deftreich bem Frangofenfaifer Biberftant entgegenzuftellen, verpagt mar, murbe im Bertrauen auf Ruglande Freundichaft, welche bann im Friedensichlug von Tilfit recht flarlich gu Tage tommen follte, Die ewig gwijden Orbres und Contreorbres ichmantente Reutralitatepolitif aufgegeben und bie Fiction von einem unbeffegbaren Friedrich'ichen Breugen trat getib auf. Rofarbe, bie Fabne, ber Bopf, ber Buber, bie Ramafchen, bie junterliche Kuchtelklinge, Alles war-noch da wie in des großen Königs Tagen. Rur der Geift, der diese Einge beseelt hatte, war todt, weil die Zeit inzwischen eine andere geworden. Lauter ausgelebte Kormen, Schemen, hohler Sput. Bom Podagta gelähmte Greise als Commandanten der Festungen, rathlose Invasiben an der Spige der Armee, nirgends Plan, Einheit und Sicherheit in dem verrotteten Organismus, ein veraltetes Frereitium, der Soldat schlecht gesteidet, schlecht genährt, schlecht bewassute, schlecht gestürt, ind als nun der von einer genialen Hand geleitete Stoßauf dieses mumistre Altpreußenthumbei Jena ersolgte, da brach der Golenn, dem man das Zauberwort, Kriedrich" umfonst auf die Stirne geschrieben, in sich zusammen und eine Zeit voll Elend und Schmach für Breußen, sir Deutschland bob an

Schiller follte bas Unbeil nicht mehr erleben. Diefer Schmerz wenigstens ift ibm erfpart worben, bas Baterland in einer Erniedrigung gu feben, welche bie Infoleng frangofifcher Benerale ermuthigte, bon beutiden Furften und Ronigen wie von Lataien ju reben. Er follte es nicht erleben, bag nach bem Schidfalstag von Jena fein Beichuber und Freund, Rarl Auguft, meil berfelbe feine Pflicht ale beutscher Furft unt preußischer General brab gethan , ine Angeficht feiner Gemablin, ber Bergogin, von bem brutalen Groberer "un fou," "un mauvais sujet" gescholten wurde. Aber in unserem Dichter lebte bie prophetifche Uhnung ber beraneilenten Berbangniffe. Bur Beit, ale noch alle Welt von bem jungen Ruhm Bonaparte's beraufcht mar, ale auch in Schiller's nachfter Umgebung nur Stimmen bes Beifalls über ben Banbiger ber Angrebie, über ben Bieberberfteller ber Monarchie in Franfreich laut wurden, ba fagte er gu Raroline von Bolgogen : "Benn ich mich nur fur ibn intereffiren fonnte! MUes ift ja fonft tobt - aber ich vermag's nicht; biefer Charafter ift mir burchaus jumiber - feine einzige beitere Meußerung vernimmt man von ibm." Der finftere Defpotengeift in Rapo-

leon alfo war es, was ben Dichter anwiderte. Geine Geele borte Die Retten flirren, womit ber gewaltige Schladtenmeifter Europa bebrobte. Bas bie Bolfer Diefer Alles verfchlingenben Eroberungsgier, tiefer ichrectliden Bergerrung ber fosmopolitijden 3bee gegenüber gu thun batten, es hatte icon in ber Jungfrau bon Orleans prophetijd angeflungen. Best, nachbem er burch bie Braut von Deffina ben Forberungen reinidealer Runftlerichaft Genuge gethan, febrte Schiller mit gereifter Rraft, mit geläutertem Enthufiasmus ju bem großen Broblem gurud, von welchem all fein Denfen und Dichten ausgegangen, - gu bem Broblem fittlicher Menfchenwurde und ftagteburgerlicher Freiheit. Mit bem Inftinct bes Genius batte er im Ballenftein feine Ration auf ein ungeheures Rriegefpiel vorbereitet ; jest fchuf er ben Tell, wie um ihr ju zeigen, bag und wie ein unterjochtes Bolf fich befreien muß und fann. Sein Erftling, Die Raubertragobie, mar ein weltburgerlicher Rothichrei gegen Die Unfreiheit und Berfruppelung bes beutschen Lebens gewesen ; fein lettes großes Bebicht war ein glorreiches Lied vom Baterland. Das ift mehr ale Bufall. Ge ift ber vorschauenbe Blid eines Bropbeten, welcher bie Stabien ber gefdichtlichen Entwidlung gum Boraus Durchläuft und binter bem blutigen Birrfal berangiebenber Rieberlagen icon bie Siegesfahnen weben fieht.

Unmittelbar nach Beendigung der Braut von Meffina hatte der Dichter zu feiner "Erholung und um der theatralischen Rovitat willen" jene zwei Luftspiele, die sich unter den Titeln "der Barasit" und "der Resse als Onkel" unter seinen Werken vorfinden, nach dem Französsischen frei bearbeitet. Wit dem Tell beschäftigte er sich aber keineswegs erst nach seiner Seimkunft aus Lauchstädt im Sommer 1803 angelegentlich; denn sich unterm 9. September 1802 hatte er darüber ausführlich an Korner geschreider 1802 hatte er darüber ausführlich an korner geschreiden. Es lief damals ein Gerücht um, Schiller habe einen Tell gedichtet, und von den Bubnen zu hamdurg und Berlin ersell gedichtet, und von den Bubnen zu hamdurg und Berlin er-

gingen biesfällige Unfragen an ben Dichter. Daburch, berichtete er bem Freunde in Dreeben, fci er aufmertfam geworben und habe Tichubi's Schweizerchronif ju ftubiren angefangen. Da fei ibm ein Licht aufgegangen, weil ber treubergige, berobotifche, ja faft homerifche Beift tiefes Chroniften ihn poetifch geftimmt. "Db nun gleich - fuhr er fort - ber Tell einer bramatifchen Bebandlung nichts weniger als gunftig icheint, ba bie Sandlung bem Ort und ber Beit nach gang gerftreut auseinander liegt, ba fle großentheils eine Staatsaction ift und, bas Darchen mit bem but und Apfel ausgenommen, ber Darftellung wiberftrebt, fo habe ich boch bis jest fo viel poctifche Operationen bamit vorgenommen, bag fie aus bem Siftorijden beraus und ins Boetifde eingetreten ift. Uebrigens brauche ich bir nicht zu fagen , bag ce eine verteufelte Aufgabe ift; benn wenn ich auch von allen Erwartungen, Die bas Bublicum und bas Beitalter gerabe gu biefem Stoffe mitbringt, wie billig abstrabire, fo bleibt boch eine febr bobe poetifche Forberung gu erfullen, weil bier ein ganges localbedingtes Bolf, ein ganges und entferntes Beitalter unt, was bie Sauptfache ift, ein gang örtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phanomen mit bem Charafter ber bochften Rothwendigfeit und Wahrheit foll gur Unichauung gebracht werben. Inbeg fteben ichon bie Gaulen bes Webaubes feft unt ich hoffe einen foliben Bau gu Stande gu bringen." Diefer Brief ift fur bie richtige Burbigung bee Tell febr wichtig. Dan beachte insbefondere, bag ber Dichter mit Bewußtfein barauf ausging, in fei= nem Drama "ein ganges Bolf" gur Unichguung gu bringen. Giner brieflichen Meußerung Schiller's gegen humbolbt vom Muguft 1803 gufolge mar es eben bie ,, Bolfemäßigfeit" bes Begenftanbes, welche ben Dichter besonbere reigte, feine Unftrengung gu fcheuen, um ben "witerftrebenden Stoff bennoch zu übermaltigen." Geine Studien ju biefem 3mede waren umfaffenbe und er bemubte fich fo ziemlich um alle bamale vorhandenen ober wenigstens für ihn zuganglichen

Sulfsmittel, welche bas Siftorische und Topographische bes Gegenkandes ihm naberbringen konnten. So las er außer Tichubi auch Sttterlin und Stumpf, dann Johannes von Muller, Scheuchger und Etterlin und Stumpf, bann Johannes von Muller, Scheuchger und Ebel. Dazu kamen bie landichaftlichen Schilberungen Gothe's, welcher ja, wie wir sahen, bet Gelegenheit seiner Schweizerreise von 1797 auf den Gedanten gekommen war, die Tellsage episch zu behandeln. Es scheint aber, daß Schiller ganz unabhängig davon die 3dee zu seinem Drama gefaßt habe, und Göthe selbst bezeugt in seinen Jahresbesten (1804), daß der Freund ihm "Nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung," nämlich von Land und Bolf, schuldig sei. An der nämlichen Stelle bemertt Göthe ausbrücklich, daß Schiller, sohal und zartsühsend wie immer, den Kreund von seiner Absicht mit dem Tell sofort in Kenntnig geset hatte.

3m Spatfommer und Berbft bon 1803 machten fich bie beiben Freunde angelegentlich bamit zu thun, wie ber Univerfitat Bena wieber aufzuhelfen mare, beren Glang burch ben Weggug von Lober, Sufeland, Baulus und Schelling, wie burch ben Tob bon Batich und bie hoffnungelofe Erfranfung Griebbach's febr bebroht mar. Bothe weilte bamale viel in Jena und verfehrte baufig mit Begel, an welchen er nur ,Rlgrbeit ber Meugerung" vermißte. Schiller meinte bagu, biefe Rlarbeit burfte bem Philoforben ,ichwerlich gegeben werben fonnen, aber ber Dangel an Darftellungegabe fei ein beuticher Rationalfehler und compenfire fich, wenigstens beutichen Buborern gegenüber, burch bie beutiche Tugend ber Grunblichfeit und bes reblichen Grinftes." fieht, ber Dichter bat feinen philojophifchen gandemann richtig beurtheilt, infofern biefer in ber That fein Lebenlang nie gur Rlarbeit bes munblichen und ichriftlichen Ausbruds gelangen fonnte. Aber es mar boch gut, bag ein Dann wie Begel in ben Rreis unferer Beiftesheroen eintrat , welcher fich gerabe gu biefer Beit bebeutend lichtete. Um 14. Darg 1803 mar Rlopftod geftorben und bas faufmannifche Samburg batte noch mehr fich felbft ale ben großen Tobten geehrt, indem es ben Defftasfanger mit allem Bomp gu Grabe brachte, über welchen ein republitanifches Gemeinwefen verfügen fonnte. Riemals wieber ift ein Deutscher Dichter fo feierlich bestattet worben. Um 18. Dezember ftarb Berber, nachbem er noch ben Romangenfrang vom Gib feinem Bolfe ale ein toftbares Bermachtniß gegeben hatte. arme Berber! Bei allen feinen großen Gigenichaften und Ber-Diensten ift er nie gludlich gewesen und wie eine herzzerreigenbe Rlage über ein verfehltes Leben lautet es, wenn er nach ber Letture bon Erend's Gelbftbiographie in ber legten Beit gegen Rnebel außerte : "Bas will bas beißen gebn Jahre an ber Rette figen! 3ch fige breifig baran." Schiller blidte verfohnten Gemuthes auf bas Grab bes Gegnere. "Gier ift - fdrieb er am 5. Januar 1804 an feine Comefter Chriftophine - furglich Berber geftorben, mas ein mabrer Berluft nicht nur fur une, fonbern fur bie gange Belt ift." Um 12. Februar bes namlichen Jahres verichied broben in Ronigeberg ber achtzigfabrige Rant und vertaufchte feine ftille Gartenwohnung mit ber noch ftilleren im Brofefforengewolbe neben ber Domfirche. 3a, ber Rreis ber Beroen lichtete fich : nur vierzebn Monate fpater follte bem großen Bebrer fein großer Schuler folgen.

Aber noch blubte biesen reich und voll das Dasein. Während er an seinem großen Bolfsbrauna dichtete, war im Winter von 1803—4 die Weimarre Gesellschaft durch die Ankunft eines berühmten Saftes in ungewöhnliche Aufregung verset worden. Anne Louise Germaine de Stael, eines berühmten Baters berühmtere Tochter, hatte sich durch Bucher, welche zusammen mit den gleichzeitigen Schriften Chateaubriand's sur Krantreich eine neue literarische Epoche begründeten, einen Mus erworben, der über die gewöhnliche Sphare weiblicher Autorschaft weit hinausging. So insbesondere durch threm Koman Delphine (1802).

Alber bie geniale Frau, burch ben Gang ber Revolution feineswege gur Bergweiflung an ihren 3bealen gebracht, wollte mehr ale ichreiben ; fie wollte auch rathend und handelnd in die Wirflichfeit eingreifen , und als ber Dachthaber von Franfreid, bies unbequem und ftorfam fant, fpiste fich ihr Enthufiasmus gu prickelnten Epigrammen gu. Allein weber fur Enthufiasmus noch für conftitutionelle Epigramme war in bem uniformen Mechanismus ber Bonaparte'fden Tyrannis Raum. Der fühnen Dame ging ein Musweifungebecret zu und fo tam fte, mit einem neuen Rimbus ausgeffattet, ale Berbannte nach Deutschland. Sie wollte die unfreiwillige Rufe bes Grils zu grundlichen Studien über bas Land benüten, welches bamale fur bie Frangofen noch gerabeju eine terra ignota war. Gie hatte buntle Sagen bon beuticher Sitte, Urt und Runft, von beutichen Denfern und . Dichtern vernommen und fie wollte fich nun bas rathielhafte Rand ber Bbilofopbie, und Boeffe naber anfeben. In Babrbeit, fle fab es naber, viel naber an, ale bis babin ein Frangos gethan hatte, und bas Refultat ihrer Beobachtungen, bas fpater (1810) ericbienene berühmte Buch De l'Allemagne ift bei allen großen Brrungen und Schlgriffen im Gingelnen boch im Gangen ale ber erfte ernftliche Berfuch bon frangofifcher Seite anguerkennen, ben Deutschen gerecht zu werben und ben Frangofen eine Borftellung von Deutschland zu geben. Schon ber Umftand zeugt glangenb für ben Werth bes Unternehmens, bag bas Buch bem Rapolcon, welcher ja mit conifcher Offenheit ,, Die Bernichtung ber beutschen Rationalitat ale Die Sauptaufgabe feiner Bolitif" betrachtete, ein fcharfer Dorn im Auge mar. Raturlich hatte fich bie Mufmertjamfeit ber Stael inebefondere auf Beimar richten muffen und fle fam, von einer zweiten literarifden und politifden Rotabilitat ihres Landes, von Benjamin Conftant begleitet, im Dezember 1803 bafelbft an. Gothe, mit einem heftigen Ratarrh von Bena gurudgefehrt, war in feine Stube gebannt und fo hatte in Cherr, Schiller, Ill. 14

ber erften Beit ihres Mufenthalte Schiller Die bei feiner Ungeubtheit in frangofficher Conversation boppelt ichwierige Aufgabe, ber berühmten Reifenden bie Sonneurs ber Rufenftabt gu machen. Frau von Stael bat von ben bentichen Frauen gefagt : "Gie befigen einen Reig, ber ihnen eigenthumlich ift, einen fugen Son in ihrer Stimme, blonte Saare, einen blenbenben Teint; fie find beideiben, ibre Gefühle fint mabr, ibr Benehmen ift einfach, ibre forgfältige Erziehung und Die ihnen naturliche Reinheit ber Seele machen ben Bauber, ben fie ausuben." Dit folchen Frauen gu verfehren mar unfer Dichter gewohnt und nun benfe man fich ibn ber "frangoffichen Philosophin" gegenüber, welche, wie er unterm 4. Januar 1804 an Rorner ichrieb , "unter allen leben= bigen Befen, bie ibm noch vorgetommen, bas beweglichfte, ftreitfertigfte und rebfeligfte mar , eine unferm beutichen Befen gang entgegengefeste, auf bem Gipfel frangofticher Rultur ftebenbe, aus einer gang andern Welt gu une bergeschleuberte Ericheinung." Aber fle gog ibn boch an und er, gu welchem bie geniale Frau in einem ihrer Ginlabungebillete fagte : ", Vous qui êtes aussi simple dans vos manières qu'illustre par votre génie" . . . er feiner= feits erwedte feinem bruchigen Frangoffich jum Erop in ihr befanntlich eine begeifterte Sympathie. In einem Schreiben an Gothe vom 21. Dezember bat er fo uber fle geurtheilt : "Es ift Alles aus einem Stud unt fein fremter pathologischer Bug an ihr. Dies macht, bag man fich trop bes immenfen Abftanbes ber Raturen und Denfmeifen vollfommen mohl bei ihr befindet, bag man Alles von ihr boren und ihr Alles fagen mag. Die frangoffiche Beiftesbildung ftellt fie rein und in einem bochft intereffanten Lichte bar. In Allem, mas wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und hochften Inftangen, ift man mit ibr im Streit. Aber ihr Raturell und Gefühl ift beffer ale ihre Retaphofif und ihr iconer Berftant erhebt fich ju einem genialiften Bermogen. Gie will Alles ertlaren, einschen, ansmeffen,

fie ftatuirt nichte Dunfles, Ungugangliches, und mobin fie nicht mit ihrer Fadel leuchten fann, ba ift Richts fur fie porhanten. Bur bas, was mir Boefie nennen, ift fein Ginn in ihr; fie fann fich von folden Werfen nur bas Leibenfchaftliche, Rednerifche und Allgemeine zueignen; aber fie wird nichte Falfches ichaben, nur bas Rechte nicht immer erfennen. Die Rlarheit, Entichieben= beit und geiftreiche Lebhaftigfeit ihrer Ratur fonnen nur moblthatig wirten. Das einzige Laftige ift bie gang ungewöhnliche Bertigfeit ihrer Bunge; man muß fich gang in ein Behörorgan vermandeln, um ihr folgen ju fonnen." Gothe icheint fich in ber Befellichaft ber lebhaften Dame weniger behagt zu haben als ber Freund, bem fle boch auch mitunter "gang unerträglich" wurde. Es miffiel Jenem, baf fle, wie er fich an ber bezüglichen Stelle ber Sahreshefte ausbrudt, "Leibenfchaft erregen wollte, gleichviel welche." 3hr ganges Wefen mar ihm gu unrubig, gu fpringend, ju turbulent. Er ließ es ihr auch nicht bingeben, wenn fie fich Etwas gegen ibn berausnahm und fich über feine Schweigfamfeit mognirte. Bei einem Abenbeffen im Balgis ber Bergogin Amalia entfuhr im Sinblid auf bie Burudhaltung bes Dichters ber Ctael Die Meugerung : "Neberhaupt mag ich Gothe nicht, wenn er nicht eine Bouteille Champagner getrunten bat" - worauf ber Dichter vernehmlich genug ben Trumpf feste : "Da muffen wir une benn boch icon manchmal gujammen beivitt baben." Gebr beachtenewerth ift Die Meuferung Schiller's in feinem letten Brief an humbolbt (vom 2. April 1805), Frau von Stael babe ibn ,in feiner Deutschheit aufe Reue beftarft." lebrigens wirfte bie Unwesenheit ber berühmten Schriftftellerin boch wie ein erfrischender Luftzug auf bie Befellichaft von Weimar, bon mo fle gegen bas Frubjahr zu nach Berlin ging, um ben bortigen Damen zu zeigen, wie man einen literarifchen Galon balten muffe.

Bu Unfang bee Jahres 1804 mar ber Tell fo weit geforbert,

daß ber erfte Act in Reinschrift Gothe mitgetheilt und an Iffland nach Berlin geschieft werben fonnte. Bener außerte mit gewohntem Latonismus: "Das ift benn freilich fein erfter Uct, fonbern ein ganges Stud und gwar ein furtreffliches, wogu ich von Bergen Glud muniche." 3ffland fchrieb mit gewohntem Enthufiasmus : "3ch habe gelefen , berfchlungen , meine Rnice gebogen, und mein Berg, meine Thranen, mein jagendes Blut haben Ihrem Beift, Ihrem Bergen mit Entzuden gehulbigt. D, balb, balb mehr! Belch ein Bert'! Belche Bulle, Rraft, Bluthe und Allgewalt! Gott erhalte Gie! Umen." Mit außerorbentlicher Energie arbeitend vollendete Schiller, Rranfheitsanfalle und fonftige Storungen überwindend , zwifchen bem 16, und 19, Februar fein Drama, Gofort wurde mit Gifer an bie Ginftubirung gegangen und ichon am 17. Marg beschritt ber Tell bie Beimarer Bubne. Unmittelbar barauf war große Roth im Saufe bes Dichters, inbem Lotte und alle brei Rinber gugleich "an einer Urt Reuchhuften mit Fieber" banieberlagen. unterm 12. April fonnte er bagu fommen, an Rorner gu fchreiben : "Der Tell hat auf bem Theater einen größeren Gffect als meine anderen Stude und bie Vorftellung bat mir große Freude gemacht." Bu Unfang Juli's ging bas neue Drama auch in Berlin in Szene und Belter fdrieb baruber an Gothe : "Schiller's Tell ift mit febr lebhaftem Beifall aufgenommen und feit acht Tagen icon brei Mal gespielt worben; ber Apfel fcmedt une nicht fcblecht." Er fcmedte überall gut. Dan fann ohne Phrafe fagen, bag bas Brophetifche, bas Provibentielle im Tell alle Bebilbeten in Deutschland eleftrisch berührte und auch bie Ungebilbeteren wie eine Ahnung von Schidfalemachtigem burchfcauerte. Unter foldem Gindrud magte fich felbft bie Rorgelei ber Romantifer wenigstens nicht laut hernor und A. B. Schlegel meinte fogar, biefes nach feiner Unficht "bortrefflichfte" von Schiller's Berten, biefe "bergerhebenbe" Dichtung follte .. in

Ungefichte von Tell's Rapelle, am Ufer bes Bierwalbftatterfee's, unter freiem Gimmel, die Alpen gum Gintergrunde," bargeftellt werben.

Die hiftorifche Rritif hat fich mit ber Sage vom Tell viel gu ichaffen gemacht und beutzutage gilt fur feftftebenb, bag biefelbe nur bie locale Muszweigung eines über bie gange altgermanifche Belt verbreiteten und fogar bie in ben alten Drient bineinreichenben Dhthus fei. Dag auch Schiller icon binfichtlich bes geicbichtlichen Gehalts ber Sage in feiner Taufdung befangen mar, erhellt aus feiner oben berührten Bezeichnung ber Befchichte bom Apfelicuf ale eines Marchens. Den Dichter fonnte bas freilich weiter nicht berühren und es mare fur ibn bon feinem Belang gemefen, wenn er gewußt hatte, baf in Uri felbft urfundlich nur ein einziger Antlang an ben Ramen Tell eriftirt. Es batte feinen poetifchen Blan auch nicht beeinfluffen fonnen, wenn ibm befannt gemefen mare, mas jest befannt ift, bag namlich feineswege "ein harmlos Bolf von hirten," fonbern borwiegenb ber reichsfreie Abel ber Balbftatte jene Gibgenoffenschaft bom 1. Muguft 1291 geftiftet, beren lateinifch gefdriebener Driginalbrief im Ardie von Schwy bermahrt wird und aus welcher allmalia ber Schweizerbund erwachfen ift. Das Bort Abel barf babei freilich nicht im beutigen Ginne verftanben werben. waren bie Bemeinfreien - (bie Ingenui ober Liberi ber altbeutiden Rechtebucher) - ber brei Balbftatte, welche jene Gibgenoffenicaft grundeten und gwar in gang biplomatifc-profaifcher Allerbings fällt bamit noch nicht bie biftorifche Erifteng Beife. Des Rutlibundes, benn jenem Territorialbundnig fonnte recht wohl ein Berfonalbundnig borbergeben ober auch nachfolgen. Fur Schiller mar, ben biftorifden Gintergrund feines bramatifchen Gebichtes betreffent, bie Sauptfache, bag er, und zwar gang richtig , bie Balbftatte ale Reichegebiete faßte, welche bynaftifchen Sonberintereffen und Beluften gegenüber gur Behauptung

ihrer altherkömmlichen Reichsangehörigkeit und Reichsfreiheit fich verbanden. Es ift bemnach die Idee des Rechts, des Reichserchts, auf welcher das gange Drama sich aufbaut, und benkwürdig, ja prophetisch auf die Jufunst weisend mußes genannt werden, daß unser Dichter gerade jur Zeit, wo der Name des deutschen Reiches von der Karte Europa's zu verschwinden im Begriffe war, die Reichsibee, d. h. die Idee der Schiebeit Deutschlands, dichterisch verklarte. Unter diese Wesichtsbunste durste auch die vielgetadelte Episode vom Ishann Varricida im Tell eine andere, d. h. ihre richtige Bedeutung gewinnen. Barricida, welcher aus dynastischer Selbstücht zum Berrätter und Wörder am Reichsoberhaupt geworden, konnte dem Tell, welcher die hand gegen einen Precher der Reichsgesetz, der sich durch seinen Freuel außerhalb des Reichsfriedens gestellt, erhoben hatte, nicht allein ein sittliches, sondern auch ein politisches Relief geben.

Gegen ben Charafter von Schiller's Tell fint große Bebenten erhoben worden und als Belbencharafter läßt er fich auch wirflich nicht halten. Aber Schiller's Tell ift gar fein Belb; vielmehr ift er fo recht ein Brivatmenfch, ein Bauer, ber fich bauerifch folau ben Berhaltniffen fcheinbar fügt, um fie nach feinem Sinne zu menben, und ber auch feinen geind nicht helbifch von Ungeficht zu Ungeficht, fonbern baueriich pfiffig binter bem Buiche berbor angreift. Bu biefem batterifden Befen ftimmt bann freilich ber berühmte fentimental = philosophische Monolog fchlecht. biefen, meine ich, paffe es viel beffer als auf bie Ginfubrung bes Barriciba, wenn Gothe am 16. Marg 1831 gegen Edermann außerte, Schiller habe bei Schaffung bes Tell bem Ginflug ber Frauen ba und bort zu viel nachgegeben. Tell ift aber auch im Ginne ber poetifden Technif nicht ber Belb bes Studes. Der wirfliche Belb bes Gebichtes ift bas gange Bolf. Wenn man bas feftbalt, fo erlebigt fich nicht nur ber Tabel, bas Drama ermangele ber Ginheit, fonbern auch ber weitere, bie Epifobe von Rubeng und Ber= tha fei willfürlich und ftorenb. Much bem Abel, und gwar nach

feinen verschiebenen Barteianfichten reprafentirt, gebubrte eine Stelle in bem Drama, welches mit unvergleichlicher Runft, wie es alle Ruancen bes beutiden Bolfedaraftere veranschaulicht, fo auch alle Bolfeclaffen qu einer nationalen Sandlung vereinigt. 3a, ein ganges Bolf ift ber Belb bes Schaufpiels, welches barum auch feinen fittlichen und bichterischen Sobepuntt in jener Rutliigene erreicht, beren einfacher Große und bergbewegenber Dacht ich in alter und neuer Literatur Richts an Die Geite gu ftellen mußte. Gelbft Gothe, bem boch gewiß feine bemofratijden Sympathieen zugeichrieben werben fonnen, bat bie Darftellung ber ganbegemeinbe einen außerorbentlich gludlichen Griff genannt. weht ber Beift echter, b. i. gefesmäßiger Freiheit, bier bat Schiller's Republitanismus feine iconfte Offenbarung gefunden. Da ift auch ein Stud Revolution, aber man beachte, romanifch-blinber Butherei gegenüber, ben burch und burch germanischen Charafter berfelben. Die Manner vom Rutli fie fteben auf bem Boben bes Rechtes, bes Gefches. Diefen wollen fie behaupten, im Rothfall auch mit bem Schwert, gegen Lift wie gegen Gewalt. Bene berubmten Berfe voll ewigen Gehalts, welche ber Dichter mit feinftem Tatte nicht etwa bem jugendlich braufenben Deldtbal, fonbern bem befonnen abmagenben Rechtsbobenmann Stauffacher in ben Rund legt, jene Berfe bon ben "em'gen Rechten, bie ungerbrechlich und unveraugerlich wie bie Sterne felbft broben am himmel bangen," und vom letten Mittel zu ihrer Behauptung, vom gegen Rechtebruch und Willfur zu fehrenden Schwert, fle find bie beutfche Berfundigung ber "Menfchenrechte." Bon bem Realismus gu reben, womit unfer Dichter ben lanbichaftlichen Charafter ber Dertlichfeit feines Drama's wiebergegeben, ift überfluffig. Gebilbeter beutscher Bunge fahrt uber ben Bierwalbftatterfee, ftebt auf ber Rutlimatte ober fleigt bie Gottharbftrage binan, obne bag ringe um ibn ber jene Schilberungen lebenbig murben, in welchen Schiller, ber bie Schweig nie gefeben, vermoge einer ans Bunderbare granzenden dichterischen Intuition die Größe und Schönheit der Alpenwelt in seinem herosischen Ibpll vom Tell verherrlicht bat. Es ist da überall mehr als das bloße Bild, es ist mit diesem zugleich die Stimmung, die Seele der Landschaft gegeben. Endlich bedarf auch die hohe sprachliche Bollendung des Gedichtes, dessen Innfall und Schmelz dem Gedächtniß schon so vieler Generationen sich eingeprägt hat, keines Lobes. Unser Dichter sand im Tell sir Alles und Zedes in seiner Bruft den entherechenden Ion und sehr gludlich hat er passenden Ortes auch von dem vollsmäßig Charafteristischen in unserem Sprachschaße Gebrauch zu machen verstanden.

Im vorletten Binter feines Lebens, mabrent er ben Tell vollentete, fcheint fich Schiller's Befundheit ziemlich gut gehalten gu haben, weil er gu tiefer Beit baufiger ale fonft an gefelligen Bufammenfunften fich betheiligte. Seinrich Bog, bes ,, Cutinifchen Leuen" wohlgerathener Sobn, welcher bamals eine Lehr= ftelle am Weimarer Ohmnaftum befleibete, bat feine Erlebniffe im Binter von 1803-4 in einer Reibe von Briefen an feinen Freund Borm in Solftein gefdilbert. Darin fpricht er auch viel von Schiller, bem ,,fanften und anmuthigen" Dann. .. Gin paar mal - fcbrieb ber junge Bog am 2. Mai 1804 - ging ich mit ibm ipagieren; wo er aang allerliebft mar. Er fpricht am liebften über Wegenftanbe bes gewöhnlichen Wefprache, wenigftens bann, wann er, bon feinen Gefchaften ausruhenb, Rrafte gu neuen Unftrengungen fammelt. Der Mann ift burchaus bingebenber Ratur, fauft und freundlich. Ginmal habe ich ibn febr falt und einsplbig gefeben, ale ibm im Café ein Beber Complimente über feine Maria Stuart machte. Ber aber in ibm aus wahrer Reigung bes Bergens ben Menichen fucht, ber ift ibm lich und fann auf jebe Muszeichnung rechnen." Bog ergablt bann, bag er mit einigen Freunden ben Dichter auf bie Dasterabe eingelaben babe, und ,, bente bir ben freundlichen Dann, er

folgte. Bir fagen in ber Gde bicht an bem Bimmer, wo bie Farobant ift, und poculirten. Bir tranfen laut feine Gefundheit und flingten an auf fein Boblfein. Schiller marb fo aufgewedt, bag er fein Stud : "Go leben wir" - intonirte, woruber fich einige Ctubenten, Die gugegen maren, bochlichft verwunderten." Da haben wir alfo unfern Dichter am Trinttifc und fo mag gerabe ein Bort über bie fruber weit verbreitete Sage, Schiller fei ein Erinfer bis jum lebermaß gewefen , bier eingeflochten werben. Die unlautere Quelle Dicfer Gage brauchen wir nicht aufzuspuren. Benug, am 18. Januar 1827 fagte Gothe gu Edermann : "Schiller bat nie viel getrunten, er mar febr magig ; aber in Angenbliden forperlicher Schmache fuchte er feine Rrafte burd etwas Liqueur ober abnliches Spirituofes ju fleigern." Des Dichtere Schwagerin ihrerfeite bemerft : "Beim frohlichen Dahl im Rreife vertrauter ibn ansprechenber Menichen überließ er fich gern einem beitern, aber mäßigen Genuffe bes Beines. Unmaß flob er immer, ba ibm, wie er fagte, ein Glas zu viel gleich ben Ropf gerftore. Beim Schreiben tranf er nie Bein - (alfo birecte Biberlegung eines weitverbreiteten Rlatiches) - aber oft Raffee, ber ermunternb auf ibn wirfte. Wenn er fich einem Genuffe überließ, fo lag eine fo unichuldige Froblichfeit in feiner Art gu geniegen, bag man fich berfelben mit erfreuen mußte, wie man fich an bem Genuffe eines beitern, gludlichen Rinbes ergost." Es thut ordentlich mobl, zu vernehmen, bag es gerade ben letten Lebens= jahren bes Dichtere an folden Gilberbliden von Glud und Boblbehagen nicht gefehlt bat.

Seine ichopferische Rraft ichien unermattet, ichien ber Ermattung gar nicht fabig zu fein. Kaum hatte er ben letten Febergug am Tell gethan, als ihn bereits wieder ein neues tragifches Thema beschäftigte. Schon am 10. Marz 1804 ichrieb er in fein Rottzenbuch: "Mich zum Demetrius entschlossen." Da gab aber ber aute Mann, welcher ben Dichter schon lange gern in Berlin

gehabt batte, feine Rube mehr und Schiller machte fich mit Lotte und ben zwei alteren Rindern am 26. April nach ber preufischen Sauptftadt auf. Ueber Leipzig , Bittenberg und Botebam erreichten bie Reifenben am 1. Rai Berlin, wo bem Dichter .. allgemeine Bewunderung, begeifterte Anerfennung und bergliche Theilnabme" entacaenfam. Er traf bier von alten Freunden Richte. Boltmann, Sufeland, er verlebte "viele vergnugte Ctunben" mit Belter, er fab im Theater ben Ballenfiein, Die Junafrau und bie Braut mit ber bochften fgenischen Bollenbung aufführen, welche Iffland's begeifterte Corafalt ber Darftellung zu geben vermochte. Der Bring Louis Ferdinand, ber fo balb barauf belbenhaft wie Max Biccolomini bei Saalfeld fallen follte, gog ben Dichter gur Tafel, bie Ronigin Luife empfing ibn voll Gulb. leber ben eblen Ginbrud, ben feine Berfonlichfeit bei Allen, bie ibm nabetamen, binterließ, bat une aus jenen Zagen eine geiftvolle Beobachterin, Benriette Berg, Diefen Bericht gegeben : - "Schiller mußte auf Die Debraabl ber Denichen nothwendig einen angenehmeren Ginbrud machen als Gothe. Die außere Ericheinung fprach allerbings im erften Augenblid mehr fur ben Letteren; aber auch Schiller's Meufere war jebenfalls bebeutenb. Er mar von bobem Buchfe, bas Brofil bes oberen Theile feines Gefichtes war febr ebel. Aber feine bleiche Farbe und bas rotbliche Saar forten einigermagen ben Ginbrud. Belebten fich jeboch im Laufe ber Unterhaltung feine Buge, überflog bann ein leichtes Roth feine Bangen und erhöhte fich ber Glang feines blauen Muges, fo war es unmöglich, irgend etwas Storenbes in feiner außeren Gricheinung gu finden." Um 21. Dai mar ber Dichter wieber in Weimar und am 28. Rai fdrieb er an Rorner : "Dag ich bei biefer Reife nicht blog mein Bergnugen beabfichtigte, fannft bu bir leicht benfen; es mar um mehr zu thun und allerbinge babe ich es jest in meiner Sant, eine wefentliche Berbefferung in meiner Lage vorzunehmen." Das bing fo gufammen. Die Berehrer und Freunde Schiller's in Berlin hatten ben Blan gefaßt, ibn zu beständigem Aufenthalt borehin zu ziehen, und biefer Blan wurde ohne Zweifel durch die Königin Lutise wesentlich gefördert, salls er nicht überhaupt von ihr ausgegangen sein joulte. Feinfühlend, großgestinnt, voll Batriotismus, wie sie war, hatte die Königin von Schiller's Dichtungen nachhaltigste Eindrücke empfangen und sie empfand das Beduffnis, sich dankbar zu bezeigen. Der sehr einflufreiche Beheime Rabinetsrath Beyme nahm sich der Sache ebenfalls mit Eiser an und so wurde von Friedrich Wilhelm III. erwirkt, daß unserm Dichter, wenn er sich in Berlin niederlassen wollte, ein Jahresgehalt von 3000 Ihalern nicht freiem Gebrauch einer Hoffquipage sörmlich angeboten, daneben auch ein Plat in der Berliner Afademie in Aussticht gestellt ward.

Der Untrag war lodent, um jo mehr, ba es Schiller und feiner Frau in Berlin beffer gefallen, ale fle erwartet hatten, wie er benn gegen Rorner Die bortige "große perfonliche Freibeit und bie Ungezwungenheit im burgerlichen Leben" ju ruhmen fich veranlagt fab. Die Unschauung ber Verhaltniffe ber großen Stadt hatte offenbar feine Phantaffe gunftig angefprochen. "Ich habe - fcbrieb er nach feiner Beimtehr an Schwager Bolgogen - ein Bedürfniß gefühlt, mich in einer fremden und großen Stadt gu bewegen. Ginmal ift es meine Bestimmung, für eine größere Belt qu fchreiben ; meine bramatifchen Arbeiten follen auf fie wirfen und ich febe mich bier in fo engen fleinen Berhaltniffen , bag es ein Bunber ift, wie ich nur einigermaßen Etwas leiften fann, bas fur bie größere Belt ift." Aber ,,auf ber anbern Seite außerte er gegen Körner — gerreife ich bochft ungern alte Ber-baltniffe, und in neue mich zu begeben fcredt meine Bequemlichfeit (und Rranflichfeit). Dier in Weimar bin ich abfolut frei und im eigentlichften Ginne gu Baufe. Begen ben Bergog babe ich Berbindlichfeiten, und ob ich gleich mit gang guter Urt mich loszumachen hoffen fann, fo murbe mir's boch mehe thun, gu geben. Wenn er mir alfo einen nur etwas bedeutenben Erfat bictet, fo habe ich Luft, gu bleiben." Und er blieb wirflich. Dit ber Lopalitat, bie ibm eigen, legte er bie gange Ungelegenheit bem Bergog bor, mit bem Bemerten, baf es fein Bunfch mare, gu bleiben, wenn ber gurft es thunlich fande, feinen Jahresgehalt um 400 Thaler zu erhoben. Rarl Auguft beeilte fich , Diefem Gefuche gu entsprechen, und fcbrieb bagu: "Bon 3hrem Bergen erwartete ich, bag Sie fo banbeln murben. Empfangen Sie, merthefter Freund, meinen marmften Danf; ich freue mich unentlich, Sie fur immer ben Unfrigen nennen gu fonnen." Frob biefes Musgangs ber Sache, melbete Schiller, ale "ein orbentlicher Sausvater," bie Erhohung feines Behaltes an Sumbolbt, mit bem Beifugen : "Da ich nun auch fur meine bramatischen Schriften mit Cotta und mit ben Theatern gute Accorbe gemacht, fo bin ich in ben Stand gefest, Etwas fur meine Rinber ju erwerben, und wenn ich nur bis in mein funfzigftes Jahr fo fortfabre, barf ich boffen, ihnen bie notbige Unabhangigfeit gu perichaffen."

Boff ber Jungere hatte in bem oben angezogenen Briefe bemerkt, Lotte "benke ihrem Gatten ein neues Knäblein zu fchenken, worüber er sich im Boraus kaft über die Maßen freue," und da bie "fleine Krau" bei obwaltenden lumfanden für den alten Gausarzt Starke in Jena "ein ausschließendes Vertrauen" hegte, so siedelte Schiller mit ihr und den Kindern im Juli für einige Monate in die Universitätsstadt hinüber. Grade zur Zeit, wo Lotte's Riederkunst erwartet wurde, zog eine Erkältung dem Dichter einen heftigen Unfall seiner Unterleibskrämpfe zu, und während ihn die Schmerzen auf dem Lager hielten, kam zwar nicht ein brittes Knäblein, aber ein zweites Töchterlein an, welches am 7. August Emilie Genriette Luise getauft wurde. Schwägerin Karoline brachke dem kranken Water die Keugeborene, "bie er mit

ber lebhafteften Freude empfing." Es ift gerabezu unbegreiflich, wie man ben flarften Beugniffen entgegen jemale an Schiller's Bergenegute und an feiner Bartlichfeit ale Gatte und Bater hat zweifeln fonnen. "Bie tonnte er feine Rinber bergen und fuffen, fich mit ihnen auf ber Erbe malgen! fchreibt Bog ber Jungere. Rie vergeffe ich ben innigen Blid, ben er manchmal auf feine jungftgeborene Emilie marf. Es mar, ale tonne er fein ganges Glud nicht ausschöpfen, mit folder Wehmuth, Freude und Innigfeit hingen feine Augen an ihr." Schnorr von Carolefelb ergablt: "Als ich brei Sahre bor Schiller's Sinfcheiben gegen Abend in Beimar angefommen war, manbelte ich nach feiner Wohnung und ba fand ich ibn, feine Tochter Raroline auf ben Urmen, bas Ropfden an bes Batere Geficht gelebnt, bie Mermchen um beffen Sale gefchlungen, in bem bammernben Bimmer gleichfam tangenb herumschreiten." Gehr fcon hat nach bes Diditere Singang Frau Griebbach gefagt: "Die Meiften benfen fich ben großen Mann, wir beweinen ben guten." Gerabe in ben letten Sahren feines Lebens batte fich ber Abel feiner Ratur gur bochften Gumanitat und Liebensmurbigfeit berausgebilbet, und wie ber Dichter Bewunderung, fo erregte ber Dann Buneigung, wohin er trat. "Schiller fcheint mir ein febr ebler Renfch," fcbrieb Bog ber Bater im Dezember 1802 an Esmarch, nachbem er ben Dichter naber tennen gelernt hatte. Es ift uns bezeugt, bag noch funfunbgwangig Sahre nach feinem Tobe fchlichte Burger von Weimar mit Berehrung und Liebe von Schiller bem Den fchen rebeten. In Gothe's Andenten lebte ber Freund ale bas 3beal eines Menfchen fort. Go fdrieb er unterm 9. Robember 1830 an Belter: "Schiller'n war die Chriftus-Tendenz eingeboren, daß er nichts Gemeines berührte, ohne es zu veredeln," und so dußerte er zwei Jahre früher (am 11. September 1828) gegen Eder-mann: "Schiller erschien immer im absoluten Besith seiner erhabenen Ratur. Er war fo groß am Theetifch , wie er es im

Staaterathe gemefen fein murbe. Richts genirte ibn , Richts engte ihn ein, Richte gog ben Blug feiner Gebanten berab; mas in ibm von großen Anflichten lebte, ging immer frei beraus ohne Rudficht und ohne Bebenten. Das war ein rechter Denich unt fo follte man auch fein!" Es galt auch ebenfo fehr bem Den= ichen wie bem Dichter Schiller, wenn ibm Bilbelm von Sumbolbt im Oftober 1803 aus Rom ichrieb: "Gie haben bas Sochfte ergriffen und befigen Rraft, es feftaubalten. Ge ift Abre Region geworben, und nicht genug, bag bas gewöhnliche Leben Sie nicht barin ftort, fo fubren Gie aus jenem befferen eine Gute, eine Dilbe, eine Rlarbeit und Barme in biefes berüber, bie unverfennbar ibre Abfunft berratben. Go wie Gie in 3been fefter, in ber Broduction ficherer geworben ; bat bas gugenommen. Fur Gie braucht man bas Schidfal nur um Leben an bitten."

Aber bas Schicfat war unerbittlich. Der Dichter follte von bem heftigen Rrantheiteanfall , welcher ihn zu Jena betroffen, nie wieber recht genefen. 2018 er mit feiner Familie von ber alten Univerfitateftabt, wo ihn biesmal befonbere ber Bertebr mit 30= hann Beinrich Bog, bem Bathen ber fleinen Emilie, erfreut batte, nach Beimar gurudgetehrt war, fcbrieb er unterm 4. September an Rorner, er fuble fich noch immer febr ichwach und es fei ihm felbft nach ber femerften Krantheit nie fo übel zu Muthe gewefen. Um 11. Oftober fonnte er gwar bem Freunde in Dresben melben, bag er anfange, fich wieber ju erholen und einen Glauben an feine Genefung zu bekommen; allein Raroline von Bolgogen berichtet aus berfelben Beit, bag bie phpfifchen Rrafte bes geliebten Schmagere fichtlich abgenommen batten und bag fie burch feine beranberte, ine Grane fpielente Befichtefarbe oft erichredt worben fei. Bie licht und warm in ber gerfallenben Gulle ber Beift noch flammte, bezeugt bas Beftipiel ,, bie Gulbigung ber Runfte," welches Schiller auf Gothe's lebhaftes Unbringen gur Begruffung ber Braut

Design Gough

bes Erbpringen binnen wenigen Tagen, bom 4. bis jum 8. Rovember , gedichtet hat. Schiller legte auf Diefes ,, Werf bes Domente," auf bas "Machwert," wie er es gegen humbolbt und Rorner nannte, feinen Berth, und boch gebort biefce fleine Ibrifche Spiel gu ben freundlichften Bluthen feiner Runft. Bas baben fich bie Romantifer Dube gegeben, bie Bocfte und bie übrigen Runfte poetifch zu verherrlichen; aber wie leicht fallen alle ihre bezüglichen Sonette und Ottaven in bie Wagichale gegen bie Schiller'iche Charafterifirung ber Runfte, gegen feine prachtvolle Strophe über Die Boefie! Und wie ebel ift Die gange Gulbigung gehalten! Er fonnte freilich gur Schmeichelei fich nicht erniedrigen. Sein Schwager Bolgogen, welcher bas neuvermablte Baar aus Betersburg nach Beimar geleitet, hatte ibm von ber Raiferin von Rugland, Die befondere an bem Don Carlos Gefallen gefunden, einen foftbaren Ring mitgebracht. Dantbar au-Berte barauf ber Dichter: "3ch hatte eine febr paffenbe Belegenbeit, in ber Berfon bes jungen Romanow, ber eine eble Rolle im Demetrius spielt, ber Kaiserfamilie viel Schönes zu sagen." Aber am solgenden Tage sagte er: "Rein, ich thue es nicht; die Dichtung nuß ganz rein bleiben." Um 9. November führte der Erbprinz in sestlichem Aufzug seine junge Gemahlin, die Großfürstin Maria Baulowna, in Weimar ein und zehn Tage lang war die Stadt sestlich bewegt. Am 12. November fam die Hulbigung der Runfte, gewiß die paffenbfte Bochzeitsgabe ber Rufenftabt, gur Dar-ftellung undwir wiffen, baß die fürftliche Grau, welcher die Runfte hulbigten, noch nach Sahren bantbar bes erhebenben Ginbrud's gebachte, welchen fie an jenem Beftabend von ber Dufe Schiller's empfing.

Die Rachrichten über ben letten Winter bes Dichters find burftig und es burfte baher vergeblich fein, aus benfelben ein volles Lebensbild gewinnen zu wollen. Wir muffen uns ihn benten, wie feit lange, arbeitend und leibend. Bollig schnierzlofer Lage icheint er fich in blefer Zeit gar nicht mehr erfreut zu haben. Die

peinlichen Rrampfe in ben Gingeweiben nahmen an Beftigkeit gu und bas baufige Saften, womit er fie gu banbigen trachtete, ber= mehrte nur feine Sinfalligfeit. Um Beibnacht und Reujahr wurden bie Unfalle fcon bochft bebenflich. Gines Ubenbe machten Lotte und Beinrich Bog bei bem Schlaflofen. Gegen Mitternacht bat er feine Frau, hinunter ju geben und fich gur Rube gu begeben. Gie gogerte, bie er ben Bunfch bringender und gulett beftig wieberholte. Aber faum mar Lotte bie Treppe binab, fo fant ber Rrante bewußtlos in bie Urme bes jungen Freundes. 218 ibn biefer burch Unwendung geeigneter Mittel ins Bewußtfein gurudgebracht hatte, fragte er fogleich: "Bog, bat meine Frau Etwas gemerkt?" Er hatte bie Ohnmacht fommen gefühlt und ihr ben fcmerglichen Anblid ersparen wollen. Aber gu leben ohne gu arbeiten, war ihm unmöglich. Um 14. Januar 1805 melbete er Gothe, er versuche, fich fur ben Demetrins in Die geborige Stimmung ju fegen, und außer biefem Thema beschäftigten bamale noch zwei andere bramatifche Blane feine Bhantaffe. Der eine, welcher ben Lob bee Themiftofles zum Borwurf haben follte, ift nur ein fluchtiger Gebante geblieben; ber andere ift unter bem Titel "bie Rinder bes Saufes" ffiggirt worden. Um 20. Januar fchrieb er an Rorner : "Sowie bas Gis wieber anfangt aufzuthauen, geht auch mein Berg und mein Dentvermogen wieder auf, welches Beibes in ben harten Wintertagen gang erftarrt mar." Da ihm aber fein leibenber Buftand felbftftanbiges Schaffen fortwahrend verwehrte, fo hatte er fich, um "boch nicht gang muffig gu fein," ben Binter über baran gemacht, bie Phabra bes Racine metrifch ju überfeten. Er fagt bon biefem "Barabepferd ber frangofifchen Buhne," wie er bas Stud nennt, es habe viele Berbienfte und fonne, Die Manier einmal jugegeben, fogar "fürtrefflich" heißen. Dag außerbem eine wohlbegrundete Rudficht auf Die Borliebe Rarl Auguft's für bas frangofifche Drama bei Diefer Arbeit mitwirksam gewefen, ift unbedenklich anzunehmen. Der Bergog batte auch, wie seine Briese vom 29. Januar und 5. Februar an Schiller barthun, eine große Freude an ber wohlgesungenen Uebersehung, welche sichon am 30. Januar zur Aufsührung gelangte. Mit einem wahren Geroismus, gelassen und selbst heiter, trug der Dichter seine wintersichen Leiden. "Eine unaussprechliche Milbe — erzählt Karroline von Wolzogen — durchdrang im letzten Winter Schiller's ganzes Wesen und gab sich fund in all seinem Empfinden und Urtheisen; es war ein wahrer Gottesfrieden in ihm." In Wahrheit, er war im Frieden mit sich und ber West und so sollte er scheiben.

Rachdem er zu Anfang bes Marz mehrtägigen Fieberparoxpomen unterworfen gewesen, richtete er fich an bem großen Blane gu feiner Eragobie Demetrius zu nener Lebenshoffnung auf. "3ch habe mich - ichtieb er am 27. Marg an Gothe - mit gangem Ernft an meine Arbeit angeflammert und benfe nun nicht mehr fo leicht gerftrent zu werben. Ge bat ichwer gehalten, nach fo langen Baufen und ungludlichen Bwifdenfällen wieber Bofto gu faffen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Jest aber bin ich im Buge." Wie rubrend ift an ber ichon halb geoffneten Pforte bes Tobes biefe Energie bes raftlos Strebenben, feinem gante und ber Belt ein unfterbliches Wert mehr zu geben! Dan glaubt ben franfen Dichter gu feben, wie er fich in feinen ichlaflofen Rachten auf feiner niebrigen Bettstelle aufrichtet und bie erhabenen Phantaffegebilbe, bie ibn umichweben, feftzuhalten ftrebt und wie er fich bann an ben Schreibtifch fcbleppt, an ben armen alten Schreibtifch aus ben Jenenfer Junggefellentagen, um mit gitternber Sanb leuchtenbe Bebanten, unbergefliche Borte, Die er ben Schmerzen, Die er bem Tobe abgerungen, aufe Papier zu bannen. Allein er fonnte fein lettes Wert nicht vollenden. Der Demetrius ift Torfo geblieben, aber ein Torfo, ber ein Runftwert von bochfter Bollenbung abnen lagt. 3bee und Unlage, wie bie Ausführung ber vorhandenen Szenen, Alles bezeugt noch bie Bollfraft bes Benius. Es ift, wie wenn die Sonne, im Untergeben herrlich aufleuchtenb, noch einmal ihre gange Stralenmaffe uber ben Abenbhimmel bingießt; aber bevor bie Golbhelle Beit gehabt, bas gange Firmament gu erfullen, ift bas rothglubenbe Gestirn am horizont hinabgefunten.

Die milberen Lufte bes Fruhlings ichienen bie ermatteten Lebensfrafte bes Dichtere noch einmal anfrischen zu wollen. "Die beffere Jahreszeit - fdrieb er am 25. April an Rorner - lagt fich endlich auch bei une fublen und bringt wieber Duth und Stimmung; aber ich werbe Dube baben, Die barten Stoffe feit neun Monaten zu verwinden, und ich fürchte, daß boch Etwas bavon gurudbleibt. Die Ratur bilft fich zwifden vierzig und funfzig nicht mehr fo wie im breißigften Jahre. Indeffen will ich mich gufrieden geben, wenn mir nur Leben und leibliche Gefundheit bis jum funfzigften Jahre ausbalt." Der Brief, beffen Gingang Diefe Borte bilben , war ber lette , welchen er an Korner fchrieb. Bom Tage gubor batirt feine lette Bufchrift an Gothe, welche biefer wie ein "Beiligthum" bewahrte. Sie mar in "ichonen und fuhnen" Schriftzugen entworfen, und wenn Gothe in feinen alten Tagen vertrauten Freunden biefen Brief zeigte, pflegte er von bem Urheber beffelben gu fagen : "Er war ein prachtiger Menich und bei völligen Rraften ift er von une gegangen." Der Bedante, bag er hochftene funfzig Jahre alt werden wurde, fehrte in feiner letten Lebenszeit oft bei unferem Dichter ein. babin, hoffte er, murbe er bei fortbauernder Arbeitefabigfeit feine Rinder einigermaßen unabhangig ftellen tonnen. Ueber ben Tob iprach er fich mit ber Belaffenbeit aus, bie einem weifen Manne giemt. Gin bezügliches Gefprach mit feiner Schwagerin fcblog er mit ben Worten: "Der Tob fann fein lebel fein, ba er etwas Allgemeines ift." Fur fo nabe bevorftebend hielt er jedoch fein Ende nicht, um fo weniger, ba er fich in ber zweiten Salfte bes Aprile eines Scheins von Genefung erfreuen burfte. Er empfand Reifeluft, bei Rranten befanntlich oft ein Borgeichen ber letten großen

Reife. Gine lebhafte Sehnsucht, Die Schweiz zu feben, bemachtigte fich feiner. Dann febnte er fich auch wieber nach bem Biefengrun und ben Balbichatten von Bauerbach, wo einft ber Alucht= ling Raft gefunden. Ale bie milbe Bitterung Bewegung in freier Luft erlaubte, ging er mit Lotte und Raroline mehrmals im Barte fpagieren. Aber fein erfter Bang galt Bothe, welcher fich ebenfalls bon einer harten Rranfheit , einer Rierenfolit , nur langfam erholte. Beinrich Bof mar bei biefer Bufammenfunft zugegen und fonnte nie ohne Rührung baran gurudbenfen. zwei großen Freunde fielen fich um ben Sale und fußten fich mit einem langen berglichen Ruffe, bevor Giner ein Wort hervorbrachte. Auch fprach Reiner weber von ber eigenen noch bon bes Unberen Rrantbeit, fonbern Beibe überließen fich ber ungemifchten Freube. endlich wieder mit beiterem Geifte vereint zu fein. Um 28. April war Schiller zum lettenmal bei Sofe. Bog mar ibm bei feiner Toilette behulflich und freute fich ber ftattlichen Figur, welche ber Dichter im grunen Galafleibe machte. Um folgenben Tage erhielt Schiller, eben im Begriff ine Theater gu geben, einen Befuch von Bothe, ber gum erftenmal wieber ausgegangen war, fich aber noch fo migbehaglich fühlte, bag er ben Freund nicht ins Theater begleitete, fondern an beffen Sausthure von ihm Abichied nahm - auf immer. Denn fie follten fich nicht wieder feben. Raroline holte mit ihrem Bagen ben Schwager ins Theater ab und auf bem Wege fagte er ibr, fein Buftand fei gang feltfam; in ber linten Geite, wo er feit langen Jahren immer Schmerg gefühlt, fuble er nun gar Richts mehr. Der-Grund bievon mar ein nur zu trauriger : ber feit Jahren frante linte gungenflugel hatte anfgebort, zu ichmergen, weil er total gerftort war.

Die Illusion einer Genesung verschwand rasch. "Da liege ich wieber!" sagte ber Dichter von seinem Kanapee aus mit hobser Stimme zu Geinrich Bog, als biefer am 1. Mai bei ihm eintrat. Mit bem Freunde waren die brei alterein Kinder heraufgekommen,

aber fie vermochten bem Bater feine Theilnahme abzugewinnen. Das war ein Beichen, bag feine Biebererfranfung etwas Bebenflicheres war ale ein bloges Ratarrhfieber, fur mas er felbft fie Unfange bielt. Doch glomm Die erlofdenbe Lebenslampe in ben nachftfolgenden Tagen noch einmal foweit auf, bag ber Rrante mehrere Freunde, barunter feinen burchreifenden Berleger Cotta, empfangen fonnte. Er traf auch feinerlei Anordnungen, welche auf ein Borgefühl bes naben Tobes gebentet hatten; nur verlangte er lebbaft, feinen Schwager Bolgogen, welcher bie Erb= pringeffin gur Leipziger Deffe begleitet batte, beimtebren gu feben. Um 6. Dai nahm aber bie Rrantheit eine fchlimmere Wendung. Der bis babin gang frei gemefene Ropf begann geitweilig mirre gu werben, bie Sprache abgebrochen. Un biefem ober einem ber zwei folgenden Tage traf Bog ben Gothe weinent in beffen Garten und ergahlte ihm von Schiller's bedrohlichem Befinden. "Das Schicffal ift unerbittlich und ber Menfch menig!" hat Gothe barauf gefagt. 218 am Abend bes 7. Mai Raroline bem Rranten Gute Racht bot, erwiderte er faft mit ben Borten Ballenftein's: "Ich bente biefe Racht gut zu fchlafen." Bei Tage wollte er nur feine Frau und feine Schmagerin um fich haben, bei Racht nur feinen treuen Diener Rubolf. Diefer bat in ben letten Rachten ben Rranten viel im Salbichlummer reben gebort, meift vom Demetrius. Der fcheibente Benius wollte bon feinem letten Berte nicht ablaffen. Als er gefchieben, fand man ben berrlichen Monolog ber Marfa auf bee Dichtere Schreib= tifch und fo find biefe glubenben Beilen mabricheinlich bas Lette, mas er gebichtet. Als am Morgen bes 8. Mai Raroline an fein Lager trat und nach feinem Befinden fragte, gab er gur Antwort: "Immer beffer, immer beiterer!" Alls man barauf Die fleine Emilie heraufbrachte, betrachtete er fle mit Freude und Boblgefallen und es mar ber Mutter, ale wollte er bem Rinbe feinen Segen geben. Gegen Abend zu verlangte er bie Sonne zu feben. Man öffnete ben Borbang, mit beiterem Ange blidte er in ben fconen Abenbhimmel binaus und ,, bie Ratur empfing feinen Scheibegruß." Um folgenben Tage unterzog er fich Morgens gebulbig ben Borichriften bes Urztes, welcher ein Bat und bann gur Starfung ein Glas Champagner verorbnete. Aber bie Schwäche nahm ju und immer gu. Er forberte mit gebrochener Stimme Raphtha, boch bie lette Splbe erftarb auf feinen Lippen. Borber hatte er noch ungusammenhangend phantafirt, meift in lateinischer Sprache. Gegen 3 Uhr Rachmittage murbe bas Athmen bes Rranten unregelmäßig und ftodenb. Gefprochen hat er bann Richts mehr. Karoline ftanb mit bem Urgt am Fuße bes Bettes und hullte bie erfaltenten Suge bes Sterbenben in gewärmte Riffen. Die Rinter maren ba : Rarl lag ichluchzenb am Boben, Ernft weinte ftill in einer Ede, Raroline bielt fich neben ber Mutter, bie an bem Lager fniete. 36r bat er noch in ber Agonie lette Liebeszeichen gegeben, indem er ihr bie Sand brudte, fie anlächelte und fie fußte. Das Enbe follte fcmerglos und fauft fein. In ber fediften Abenbftunde mar es, ba fuhr Etwas wie ein elettrifcher Schlag über bie Buge bes Sterbenben. Dann fant fein Sanpt gurud und auf feinem Antlit lag bie Rube bes Tobes ..... Co ftarb Friedrich Schiller, funfundviergia Jabre, fünf Monate und neunundzwanzig Tage alt, am 9. Dai 1805.

Dem franken Göthe tie Todesbotichaft zu bringen, hatte Riemand ben Muth. Meyer war bei ihm, als draußen die Rachricht von Schiller's hingang eintraf. Meher wurde hinausgerufen, aber er brachte est nicht über sich, zu Göthe zuruczukehren. Die Einsamkeit, in welcher bieser sich befindet, die Verwirrung, die er überall wahrnimmt, das Bestreben, ihm auszuweichen, — Alles dieses läßt ihn wenig Trölliches erwarten. "Ich werfeichon, sagte er endlich, Schiller muß sehr frank sein." Die übrige Beit des Abends war er in sich gekehrt. Er muß geahnt haben, was geschehen war, benn man hörte ihn in der Rach weinen.

Um Morgen sagte er zu einer Freundin: "Nicht mahr, Schiller war gestern sehr trant?" Der Nachdruck, womit er das "fehr" aussprach, wirtt so heftig auf Jene, daß sie sich nicht länger halten kann, sondern in Thranen ausbricht. "Er ist todt?" fragte Göthe mit Heftigkeit. "Sie haben es selbst ausgesprochen," entgegnete ste. "Er ist todt!" wiederholte er und schlug die Sande vor das Gesicht.

Es war bestimmt worben, bag bie Bestattung bes großen Tobten Sonntage ben 12. Mai ftattfinden follte. Beil aber ber Leichnam zu fcnell in Berwejung überging, murbe er in ber Racht vom Samftag auf ben Sonntag zu Grabe gebracht. Die trauernbe Familie hatte Die Beerdigung bem Oberconfiftorialrath Gunther übertragen. Der Sarg follte nach gewohntem Brauch burch Sandwerfer getragen werden. Uber auf Unregung bes nachmaligen Burgermeiftere von Weimar Karl Leberecht Schwabe vereinigten fich zwanzig junge Manner, Gelehrte, Runftler und Beamte, zu Diefem Liebes = und Ehrendienft. Gin Sohn bes Genannten hat aus bem handschriftlichen Rachlaffe feines Batere tie folgende authentische Erzählung ber Beffattung bes Dichtere veröffentlicht. "Still und eruft begab fich nach Mitternacht ber fleine Bug von Schwabe's Bohnung nach Schiller's Saus. Es war eine mondhelle Dai= nacht, nur einzelne Bolfen verhullten bisweilen ben Mond. Still war bas Tobtenhaus, nur aus einem Bimmer beffelben tonte bumpfes Beinen und Schluchgen. Babrend bie Freunde bie Treppe binab vorangingen, murbe ber Sarg binuntergetragen und bor ber Sauethure von ihnen aufgenommen. Rein Denfch war bor bem Saufe ober in ben Strafen; tiefe, lautlofe Stille berrichte in ber Stabt. Go ging ber Bug burch bie Esplanabe, über ben Martt und burch bie Jafobegaffe nach bem alten Rirchhofe bor ber St. Jatobefirche. Gleich rechte am Gingange befindet fich noch jest bas fogenannte Raffengewolbe, bor beffen Thure Die Trager Die Babre mit bem Sarge nieberfesten. Bell

America Chagle

burchbrach in biefem Augenblide ber Mond bie verhullenben Bolfen und übergof mit feinem Lichte ben Sarg bes Dichtere. Gleich barauf verbarg fich bie Lichtscheibe wieber binter ben rafch am Simmel babin eilenden Bolfen und borbar raufchte ber Bind über Dacher und Baume babin. Run öffnete fich bie Pforte bes buftern Gewölbes, ber Tobtengraber und feine brei Bebulfen nahmen ben Sarg auf, trugen ibn binein, öffneten eine Falltbure und ber theure Tobte wurde an Geilen in Die unterirbiide, von feinem Lichtftral erhellte Gruft binabgefenft. Die Fallthure warb wieder niedergelaffen und bann bas außere Thor bes Grabge= wolbes wieder verfchloffen. Rein Trauergefang, fein bem Unbenfen bes eben Begrabenen geweibtes Wort unterbrach bie Stille ber Mitternacht. Still wollten fich bie Manner bes Trauergeleites vom Rirchhof entfernen, ale Aller Aufmertfamfeit burch eine bobe, in einen Mantel tief verhullte Mannergeftalt angezogen murbe, welche gwijchen ben bem Raffengewölbe naben Grabbugeln herumirrte und burch Bebarben und lautes Schluchzen ihre innige Theilnahme an bem eben bier Bollbrachten ju ertennen gab." Diefer Trauernbe, beffen Unwefenheit fpater Sage und Rovelliftit in einem romantifchen Lichte erscheinen gu laffen verfuchten, war fein Unberer ale Bilbelm bon Bolgogen, welcher, auf ber Rudreife von Leipzig begriffen, ju Raumburg ben Tob bes theuren Schwagers erfahren, fich fofort auf ein Pferb geworfen und Weimar gerabe noch gur rechten Stunde erreicht hatte, um fich unvermertt bem fleinen Leichenzug anzuschliegen . . . . Dan hat es bamale und fpater noch bitter getabelt, bag bie Dufenftabt Beimar unferen Dichter in einer Beije bestattete, welche bie Bergleichung mit ber Beftattung, bie unlange guvor bie Raufmanneftabt Samburg Rlopftod bereitet batte, berausforbern mußte. Auf bie in ben Beitungen barüber laut geworbenen Unflagen gab Gothe, wenigstene mittelbar, bie Untwort : "Gben bas ift es, was mir an Schiller's Singang fo ausnehment gefällt.

Unangemelbet und ohne Aufsehen zu machen fam er nach Weimar und ohne Aufsehen zu machen ift er auch wieder von hinnen gegangen. Die Paraden im Tode sind nicht, was ich liebe." Es liegt etwas Großes darin, daß der Mann, dessen Geistekreichethum den Kulturschaft der Menschheit mehrte und sortwährend mehrt, die Welt so arm und einsach verließ, wie er sie betreten hatte. Am User des Neckars in einer durftigen Bäckerstube geboren, ist er am User der Im in einem Sarge, welcher drei Thaler tostete, zu Grade getragen worden. Uebrigens wurde am 12. Mai zu Erren des großen Todten in der St. Zatobstirche eine firchliche Keier begangen, wobei die herzogliche Kapelle Mozart's Requiem aufsichtet und der Generalsuperintendent Boigt die Gebährissted hielt. Die Kirche vermochte die Menge der Theilnehmenden nicht zu sassen

Allgemein, tief und herzlich war die Trauer um den Dahingegangenen, in der Nahe und Ferne. Es ging ein Ton der Klage durch daß gange Vaterland. Henriette von Anebel, die Erzieherin der Prinzessen Aroline von Weimar, schrieb unterm 15. Mai an ihren Bruder: "Das schmerzhafte Ereignis von Schiller's unvermuthetem Tod hat mein derz so verwundet, daß mir der Balsam der Freundschaft sehr nothwendig ist. Wir haben die Nachricht von Schiller's Tod in Auerhadt ersahren. Meiner armen Prinzes fam dieser Kall zu unerwartet. Sie weinte und schluchze und konnte sich kaum fassen, obgleich die Erdprinzessin, der es auch sehr nahe ging, Alles that, um sie zu trösten. Wir sind fasst täglich dei Brau Schiller, deren Schmerz zwar ties, aber doch sant ist. Die Wolzogen ist viel beftiger." Die Erdprinzessin bezeugte der vaterlosse Kanilie ihre Theilnahme in hochstninger Weise, indem sie soson schiller's Söhnen übernahm. Danneder, der Ardebentegenosse

Describe Carryle

bes Dichtere, fchrieb im Rai aus Stuttgart an Wilhelm von Bolgogen : "Schiller's Tob bat mich febr niebergebrudt. Durch Rapellmeifter Grang fam bie furchterliche Rachricht zuerft bieber. 3m erften Moment fonnte ich fein Wort hervorbringen, es erftidte in mir. 3ch glaubte, bie Bruft mußte mir zerfpringen, und fo plagte mich's ben gangen Tag. Den andern Morgen beim Erwachen war ber gottliche Dann bor meinen Augen und ba fam mir's in ben Ginn, ich will Schiller lebig machen; aber ber fann nicht andere lebig fein ale foloffal. Schiller muß foloffal in ber Bilbhauerei leben, ich will eine Apotheoje!" Und gu bem Churfurften von Burtemberg bat ber eble Runftler gejagt : ,,36r Durchlaucht, ber Schwab muß bem Schwaben ein Monument machen!" und wenn auch bie Ungunft ber Beit bie Ausführung biefes Gebantens verwehrte, fo tonnte fie Danneder boch nicht verbinbern, feine berühmte Roloffalbufte bes Dichtere zu ichaffen. Mus Erlangen fchrieb Fichte unterm 1. Juni 1805 an Bolgogen : "Innigft erschuttert bat mich und meine Frau bie Rachricht von bem Tobe unferes theuren Schiller. 3ch hatte an ihm noch einen ber bochft feltenen Gleichgefinnten über geiftige Ungelegen-Er ift bin. 3ch achte, bag in ihm ein Glieb meiner geiftigen Erifteng mir abgeftorben fei." Belter fchrieb aus Berlin an Gothe : "Der unvermuthete Tob unferes lieben Schiller hat bei uns eine allgemeine und ftarte Genfation erregt." 3ffland veranftaltete in ber preußischen Sauptftabt gur Tobtenfeier bes Dichtere bie Aufführung einer Reihenfolge feiner Dramen. Gothe fchrieb unterm 1. Juni an Belter : "Ich bachte mich felbft gu verlieren und verliere nun ben Freund und in bemfelben bie Balfte meines Dafeine." Ale er fich ermannt hatte, ergablt er in feinen Unnalen, blidte er nach einer entschiebenen, großen Thatigfeit umber und ba mar fein erfter Gebante, ben Demetrius gu vollenden, um fo ,,bem Tobe jum Trot bie Unterhaltung mit bem Freunde fortgufegen, beffen Bebanten, Unfichten und Abfichten bis ins Gingelne gu bewahren und ein bertommliches Bufammengrbeiten bier zum lettenmal auf feinem bochften Gipfel gu Diefer fo vollendete Demetrius follte bann als Tobten= feier Schiller's auf allen Theatern zugleich gefvielt werben. Meugerliche und wohl auch innerliche Sinberniffe liegen ben großen Plan nicht gur Berwirflichung fommen. Aber ohne Tobtenopfer lieg er bas Grab bes Freundes boch nicht, nein, er brachte ihm bas iconfte, welches je ein Dichter einem Dichter bargebracht bat : - ben berrlichen "Gpilog gu Schiller's Glode." Derfelbe wurde guerft am 10. August 1805 gesprochen, wo bas Glodenlied gum Gebachtniß feines Schöpfere auf ber Buhne gu Lauchftabt bramatifch bargeftellt marb. Go innige und machtige Bergenstone wie in biejem Gebicht bat Gothe nachher nie mehr Wie Rlage und Triumph zugleich icholl bas in bem Epilog mehrmale wiederfehrende : "Er war unfer !" über Deutsch= land bin. Er hatte bas Gebicht ber Schaufpielerin Bolf, bie ce ale Duje fprechen follte, felber eingelernt. Aber bei einer befondere ergreifenden Stelle übermaltigte ibn fein Gefühl fo febr, baß er fle bat, innezubalten, und mit Thranen in ben Augen in Die Borte ausbrach : "3ch fann, ich fann ben Denfchen nicht bergeffen!" Lotte batte in ber Bitterfeit bes erften Schmerzes an Rifchenich gefdrieben : ,,3ch habe bas Schredlichfte erlebt, habe Schiller fterben feben! Die Erbe ift mir nun Richts mehr, ich finbe feinen Rubepuntt mehr !" Ginen Monat fpater (3. Juli) ergoß fich ihre Trauer in fanfteren Borten gegen ben genannten bertrauten Freund von Jena ber. "Ach, Gie fannten ibn nur halb fcrieb fle - benn in bem letten Theil feines Lebens, wo feine Seele frei auch unter bem brudenben Gefühl feiner Rrantheit fich erhob, wo er immer milber, immer liebenber wurde, fein Berg an bem unschulbigen Leben feiner Rinber erfreute, mar er gang anbere, ale ba Sie mit une lebten. Dieje Liebe, bieje Freude an ben lieben Befchopfen, biefe Beiterfeit murbe 3hrem Bergen wohlgethan haben. Das lange Bufammenfein mit ibm batte auch mein Gefühl auf eine gludliche Bobe geftellt; bei ibm, mit ihm war ich uber bas leben binweg . . . . Es hat Riemand, fann ich behaupten , Diefes eble , bobe Befen fo verftanben , ale ich, benn feine Ruance entging mir. 3ch wußte mir feinen Charafter, bie Triebfebern feines Sandelne zu erflaren, gurechtqulegen wie Riemand. Die Sabre verbanden uns immer fefter, benn er fühlte, baf ich burch bas Leben mit ibm feine Unfichten auf meinem eigenen Wege gewann und ibn verftand wie feiner feiner Freunde. 3ch war ihm fo nothig ju feiner Erifteng ale er mir. Er freute fich , wenn ich mit ihm gufrieden war , wenn ich ibn verftand. Diefes geiftige Mitwirfen, Fortichreiten mar ein Band, bas une immer fefter verfnupfte. 3ch murbe gu feinem Denfchen fonft fo fprechen, lieber Freund, jo fprechen tonnen. follen nur fublen, bag ich Unerfesliches verlor, bag ich alle Rrafte meines Beiftes gusammenrufen muß, um bicfes Leben gu ertragen. Sie follen Beuge meines Lebens fein, bag ich nicht unwerth bin, bie Befahrtin eines folden Beiftes ju fein, bag ich jest burch meinen Duth, burch meine Refignation auch zeigen will, bag ich meinen Geift an Schiller's Beifpiel gu ftarten verftanb." Sie bat Wort gehalten. Mit religiofer Innigfeit bas Undenten ihres großen Gatten pflegend und mit aufopfernder Sorgfalt bie Ergiebung ihrer Rinder leitend, lebte fle, im regen geiftigen Bertebr mit vielen ber Beften ihrer Beit, geachtet und geliebt bis gum Sabre 1826. Da ift fle am 9. Juli in ben Armen ihres Gobnes Ernft ju Bonn geftorben und fo hat bie befcheibene, feufche, verftandniß= und liebevolle Lebensgefahrtin Schiller's am iconen Rheinstrom ihre lette Rubeftatte gefunden. Ihre Schwefter Raroline follte fle um gwangig Sabre überleben. Denn erft am 11. Januar 1847 ftarb Frau von Bolgogen, nabegu vierunbachtzigfahrig, nachdem fie 1809 ben Gatten, 1825 ben einzigen Sohn verloren und lange Jahre in Schiller's ehemaligem Gartenhaus zu Jena ihren Erinnerungen gelebt hatte. Dort hat fic auch die warmgefühlte Lebensgeschichte ihres großen Schwagers geschrteben. Die Drei, welche im Leben so innig, so treu verbunden waren, sollten im Tobe getrennt werden: Karoline ruht in Jena, Lotte in Bonn, Schiller in der Kurftengruff; zu Weimar.

Ginundzwanzig Sahre lang hielt bas Raffengewölbe auf bem Friedhof ber Jatobefirche bie irbifden leberrefte bee Dichtere verschloffen. 3m Darg 1826 erfuhr Rarl Leberecht Schwabe, Burgermeifter bon Beimar, bag bas Lanbichaftscollegium bamit umgehe, bas Raffengewolbe "in ber Rurge aufraumen gu laffen." Der treffliche Dann tonnte ben Gebanten nicht ertragen, bag Schiller's Bebeine bei biefer Belegenheit fur immer verloren geben fonnten, ja mußten, und er fette fofort Alles in Bewegung, um ben Untergang ber geweihten Refte gu verhindern. Go wurde benn in ber Racht vom 19. Marg bas Raffengewolbe von Sachfundigen burchsucht und aus breiundzwanzig Tobtenichabeln ber Schiller'iche herausgefunden. Die genauefte, unter Beigiehung von Anatomen vorgenommene Untersuchung ftellte bie Echtheit ber Reliquie feft. Im September gelang es baun auch, Die meiften Theile bes übrigen Steletts aufzufinden, gu verifiziren und gufammengufeten. Der Schabel felbft murbe in Unmejenbeit von Schiller's Sohn Eruft mit angemeffener Feierlichkeit in bem hoben Biebeftal ber Schillerbufte von Danneder niebergelegt, ivelche ber Runftler ber Familie feines großen Freundes gum Befchent gemacht, Rarl August von biefer fauflich erworben und im Bibliotheffaale ber Bufte Gothe's gegenüber hatte aufftellen laffen. Inbeffen erregte biefe Trennung bes Schabels von ben übrigen Gebeinen manche Bebenfen im Bublicum und auch Ronig Lubwig von Baiern sprach bei einem Besuche in Weimar eine Mißbilligung aus. So befahl benn Karl August, die verehrten leberrefte follten wieber vereinigt und in ber gurftengruft, welche er fur fein Gefchlecht auf tem neuen Friedhof etbaut batte, beftattet werben. In ber Morgenfrube bes 16. Dezember 1827 wurden bemgufolge Schiller's Gebeine in einem nach einer Beichnung von Gothe gefertigten Sartophag in ber Fürftengruft beigefett. Sier gefellte fich bem Sarge Schiller's am 28. Juni 1828 ber Rarl Auguft's, am 8. Februar 1830 ber Garg ber Bergogin Luife, am 26. Marg 1832 ber Sarg Gothe's. In ber Mitte bes Friedhofe, auf einer fanftanfteigenden Erhöhung, ftebt ber einfache Grabtempel mit Borbach und Caulen. innern Raume, einer fcmudlofen, von oben erhellten Rotunbe, führt gur Linten eine fteinerne Treppe in bas Bemolbe binab. Etwa in ber Mitte beffelben fteht ber Sarfophag von Erg, in welchem ber treffliche Gurft ruht, und ihm gur Geite ber Garg feiner hochgefinnten Gemablin. Links von ber Treppe erblicht man auf gemauerten Unterlagen zwei gang gleiche Sarfophage von braungebeigtem Gichenholz neben einander. Auf bem einen ift in Metallbuchstaben zu lesen: Schiller, auf bem andern: Goethe. Sonst kein Schnund, außer auf jedem der Sarge ein von Beit zu Beit fromm erneuerter Rrang von Corbeer und Ervich.

Der würdigen Bestattung bes Dichters solgte nach zwölf Jahren bie Apotheose. In Stuttgart hatte sich ein Verein gebildet, welcher alljährlich ben Tobestag Schiller's seierlich beging. Bon diesem Kreise ging der Gedanke aus, dem geliebtesten Seros ber Nation ein seines Namens würdiges Denkmal aufzurichten. Der Gedanke reiste zur That und am 8. Mai 1838 seierte auf bemselben Plage, wo er vor achtundfunfzig Jahren, in der kummerlichen Unisorm eines Keldscherers bei der Parade erscheinend, halb das Mitseib halb den Spott seiner Kameraden erregt hatte, der große Todte durch die Liebe der Nation und durch die Kunsteine monumentale Auserschen. Der Naum zwischen der Kunsteine und dem alten Schlöß mit seinen mittelalterlichen Thürmen war Kopf an Kopf von der Kestgästen bestet, unter welchen auch

bie zwei Sohne bes Dichtere nicht fehlten. Mörife's ichoner Gefthymnus erflang; bann jog ber Enkel bie bergente Gulle von bem Erzbild bes Großvaters und, von feierlichem Glodengelaute begrußt, blidte Thorwalbien's Schiller auf bas ehrfurchtsvoll laufcherbe Bolf nieber.

Richt errettet ben göttlichen Gelb bie unfterbliche Mutter, Benn er, am ffaifchen Thor fallenb, fein Schiekfal erfullt.

Diefe Anspielung auf Achill's Geschid in Schiller's .. Nanie" fcwebte ohne Zweifel Gothe bor, ale er in bie allgemeine Tobtenflage um ben großen Freund binein bie berrlichen Troftworte fprach: "Wir burfen ibn wohl gludlich preifen, bag er von bem Bipfel bes menschlichen Dafeins zu ben Geligen emporgeftiegen. Die Gebrechen bes Alters, Die Abnahme ber Beiftesfrafte bat er nicht empfunden. Er bat als ein Mann gelebt und ale ein volltommener Mann ift er bon binnen gegangen. Run genießt er im Andenken ber Rachwelt ben Bortbeil, als ein ewig Tuchtiger und Rraftiger zu ericheinen. Denn in ber Weftalt, wie ber Menich bie Erbe verläßt, mantelt er unter ben Schatten und fo bleibt une Achill ale ein ewig ftrebenber Jungling gegenwärtig. Schiller frube binwegichieb. fommt auch une zu gute. Bon feinem Grabe ber ftarft auch une ber Unbauch feiner Rraft und erregt in une ben lebhafteften Drang, bas, mas er begonnen, mit Liebe fort= und immer fortgufegen. Go wirb er in bem , mas er gewollt und gewirft, ftets feinem Bolte und ber Denfcheit leben" . . . . Sehr gludlich, icheint mir, ift in biefer gang bellenischen Grabrebe bas getroffen, mas unferes Dichters Berten in hohem und hochftem Grabe eigenthumlich. 3ch meine bas Ewig-Jugenbliche, bas Thaten Beugenbe. Rur bie Schöpfungen von wenigen Auserwählten befiten biefen nie veraltenben Bauber. Sie fteben am Gingange neuer Beltperioden und formuliren, bor= ichauenb, die bochften Biele berfelben auf Jahrhunderte und wieder

Jahrhunderte hinaus. Diefe feltenen Beifter find bie eigentlichen Gel= ben ber Menfcheit, weil fie ihre Erzieher und Biloner find. Go ein Beros ift Friedrich Schiller. Man tann ohne Unmagung fagen, baß feit ben Tagen Comer's fein Dichter aufgeftanben, ber in foldem Grabe wie Schiller bie Geltung eines Bolferlehrers gehabt batte. Bu ibm, ber fich mit beispiellofer Energie aus ber Region bes ungeftumen Raturglismus gur Sobe ber ibealen Runftform emporgeschwungen, bat bom Erscheinen bes Ballenftein an bie beutsche Jugend bingufgeblicht ale zu einem "Wefen boberer Urt." 3hr hinterließ er icheibend ein theures Bermachtniß, ben Tell, ber in ber beutiden Beidichte mabrlich nicht bloß eine literarifche Bebentung bat. In jener Ungludezeit, ale ber Grundgebante von Rapoleon's Bolitif, Die Bernichtung Deutschlande, erfüllt fchien, ju jener Beit, mo ein Batriot wie Stein feine Fugbreite beutichen Bobens mehr fant, barauf zu fteben, gur Beit, wo ein Boet erften Ranges, ein Mann bon Genie und Berg, Beinrich von Rleift, fich felber ben Tod gab, um bas übermaltigenbe Glend nicht langer mitanfeben zu muffen, - gur Beit, wo Deutsche gegen Deutsche fampfen mußten wie Glabiatorenbanben und alle Lanber für frembe Intereffen mit ihrem Blute bungten. - ju biefer Beit voll Drud, Roth und Schmach haben fich am Tell und anderen Schopfungen Schiller's Die Gemutber ergnicht, Die Beifter wieber aufgerichtet zu vaterlandischem Gublen, zu opferfreudigem Sandeln. Muf jeber Seite jener rubmreichen Rampfgeschichte, Die von ber Rabbach bis nach Baterloo reicht, leuchtet fur Jeben, ber Augen hat, ber Rame unferes Dichtere und er wird auch fur alle Bufunft in ber beutschen Beschichte ba leuchten, wo immer Großes geschieht. Denn in feinen Werfen ift, ich wiederhole es, ewige Jugend, Mannheit und Thaten zeugende Rraft. Den gangen Werth und Umfang biefes Benius erfennt man erft, wenn man als reiferer Mann wieder zu ihm gurudfehrt. Da erft lernt man ben 3bealismus bes Dichtere, binter bem , im mechfellofen Scheine alles Bemeine" weit gurudigeblieben, fo recht fennen, bewundern, lieben; ba erft gewinnen alle feine boben Borte, bie une bertraut find wie fugefte Jugenderinnerungen, ihre volle Bedeutung; ba erft ftimmt man bantbaren Bergens in ben Ausspruch jenes Mefthetifere ein, welcher gefagt hat, Schiller habe ,, die Erziehung bee Bolfes jum Ibealismus nicht nur vorgefchlagen, fonbern burch feine Berte auch begonnen; er habe bie Ibeale ber Ration ge= Schaffen und ben Boltsgeift im Sinne ber großen humanen 3bee umgebilbet." Und mas ift bas Grundmotib biefer erftaunlichen, aus allen zeitweiligen Berbuntelungen immer wieber flegreich aufleuchtenden Wirkfamfeit? Rein anderes als bie fittliche Begeifterung, welche in Schiller lebte, ber unwandelbare Glaube an ben "göttlichen Lichtgebanten," bie Geele ber Befdichte ber Menfcheit. In Diefem hoben Sinne, im Sinne einer raftlofen Entwicklung feines Bolfes und aller Bolfer gum Menfchlich = Freien , Großen, Buten, Schonen, war Schiller Dichter, war er Geber und Brophet. Und fo fei er es immer und immer! Dit Stolz hat Gothe über bas Grab bes großen Freundes binmeg ber Ration zugerufen : "Er mar unfer!" 3ch vertraue meinem Bolfe, bag es nie auf= boren werbe, mit Liebe und Stole zu fublen und zu fprechen : -"Er ift unfer!"



# Brittes Bud.

# Shiller's Meifterjahre.

Erftes Rapitel : Die Gefchichte bes breifigjahrigen Krieges.

Die beutsche Gbe. — Charafter der beiten Kennhperiode Söllier's. — "Die einen Macht fielet, die Lieber muß bleiben. "— Bortant is Dichters in von Jabren feiner Mannlüßteit. — Seubien und Arbeiten. — Deal und Bedarf. — Die Rue Thalan. — Sieleride Abbandlungen. — Gefüglie des berößigfährigen Reiges. — "Täglich vierzehn Stunden in Arbeit." — Worleiungen. — Arbeitige Abbandlungen. — Gefülle Berbältinisse. — Worleiungen. — Berbeitige Abbandlungen. — Gefülle Berbältinisse. — Woolste und Lummitte. — Rovolle L. — Bagein. — Gbet. — Ann. — Beginn ber Aranfleilsgefährte bes Dichters. — An Den fronten des Goods. — An Archard. — Ein fidnes Zeugnis für Volte. — Otonomitige Googen. — Die frose Bottsgaft aus Dänemart

# 3meites Rapitel : Die Briefe über bie afthetifche Erziehung bes Menfchen.

Eintritt in Jahr 1792. — Bhilosphische Stubien. — "Aleber Anmuth und Burde." — Ausflug nach Dretten. — Lebe Pelinde. — Berheiten beutscher Größen zu ber fraugolischen Besolution. — Forfter. — Alopitod. — Wielant. — Here Wellen Bereiten. — Erbeiten — Berbeiten — Bieten. — Breiten. — Erbeiten Erbeit mit ber Versolution. — Aus Paris. — Le sieur Gille olivyen fraugais. — Aller Grüßen — Bellen — Der Schmat zu! — In Schlieven. — An Lubwigkburg. — Lebet fich." — Der Schmat zu! — In Schlieven. — An Lubwigkburg. — Lebet an Dagne" und Schliere ferften der Zeiten bestehen der Bellen an Schlieren. — Der Breiten State. — Men Bellingen. — Schlie Batterfrende. — Der Breitenbaum zu Tubingen. — Schelling, Segel. Höbertin. — Eine Weifigaung. — Rudfehr nach Jena. — Die ähreitige Erziebung bes Wenschen.

# Drittes Rapitel : Forentang und Xenienfrieg.

Schiller und Göthe schließen ihren Bund. — Aruferungen ber Freunde der vor. — Werft ber Erderer? — Bliffelm von Jundoblt. — Schiller's Gepräckvorlft. — Bichte. — Iena und Welmar. — Die wiffenschaftliche Beregung ber gelt. — "Neber native und fentimentalische Dichung. " — Die Horen. Schiller's und Göthe's Wiberlader. — Berufung nach Tubingen. — lebergang von der philosphischen Sevendation zur Boeft. — Schiller's Gebantentprift in ihrer Bollreife. — "Real und Leden." — Der Mufenalimanach. — Die Kenten. Brönntreich umb in Deutschand. — Serber brick mit Göthe und Schiller. Arieg. — Göthe's und Schiller's Berhältnis zum Christenthum. — Der Patriotismus des Dieters

#### Biertes Rapitel : Das Lieb von ber Glode.

Sölbertin in Jena. — Schiller in Weimar. — Jffland's Gufthiel. — Göche und Körner in Jena. — Eribe Nachrighen von babeim. — Dum Didter wird vin Aweiter Sohn geboren. — Die Wenkung in unferer Literatur von der Classif um Komaniti. — Jean Paul in der Kenteuer in Weimar und Verlin. — Fürfliche Titanomanie. — Singang de Vaters und Alage vie Sodnes. — Schwager Wilkelm von Humboldt. — Berhältnis zum Bublicum. — "So schwigter Marcine. — Wilkelm von Humboldt. — Berhältnis zum Bublicum. — "So schwingt wie zu einen Arbeit. — Berhältnis zum Bublicum. — "Bo schwingten Karen. — Bertisch Rüssiften und Probleme. — Der ässibetische Genriffenkradt. — Die Balladengeit. — Auftundsschriffe Verligt Weicht ist der Siche von der Verligt Bertisch und Verleich und Verligten der Siche von der Verligt verl

# Fünftes Rapitel : Ballenftein.

#### Sechstes Kapitel: Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans. Die Braut von Messina.

Die letzte Lebensperiode. Auges Schwauten hinschild der Wahl eines Toffes. — Sowieler Shriftischien und Schwager Reimvall. — Die Uleberschein und Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen des Vo

#### Siebentes Rapitel: Wilhelm Zell.

3wei Marmungstafeln im Auche beutscher Geschichte. — Wien und Bertlin.
—Schiller und Rapolenn. — Etwieln für ben Tell. "Gegel. — Riopfock's, herber's und Kant's Ied. — Anne Keuise Germaine de Stael. — Der Leit vollendet und auf der Auche — Gharafter des Gebeicht. Der Oldere am Teinfills. — In der preußischen Sauptstaften. — Ein ilden, "In der preußischen Sauptstade, — Senrietter Serg, über Schiller. — Ein ildenter Martag. — Miehnung. — Gebeurt einer meiten Lodgter. — Der Dicker als Mensch und seiner Berte. — Groß und gut. — De Lubberglich und gestellt der Beiter Wielen. — Lebertzigung dem Kantle. — Der Dicker Lebertzigung der Künfte. — Der Lebertzigung der Schiller. — Der Dicker Dicker. — Verbertzigung der Künfte. — Der Dicker Dicker. — Verbertzigung der Schiller. — Verbertzigung der Schiller. — Die Mychelen. — Die Mychelen.

581559

reserve Congle